

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

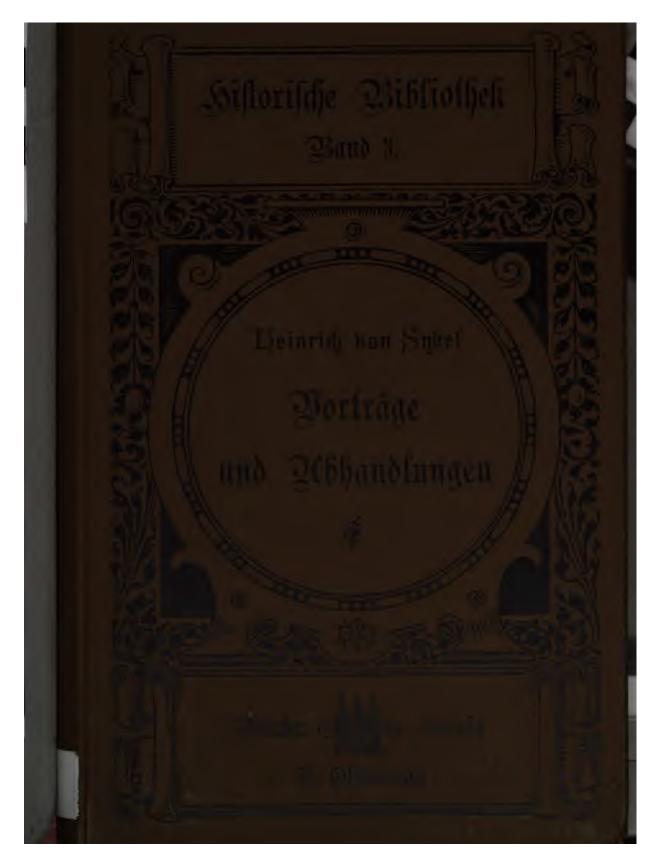

6/1094



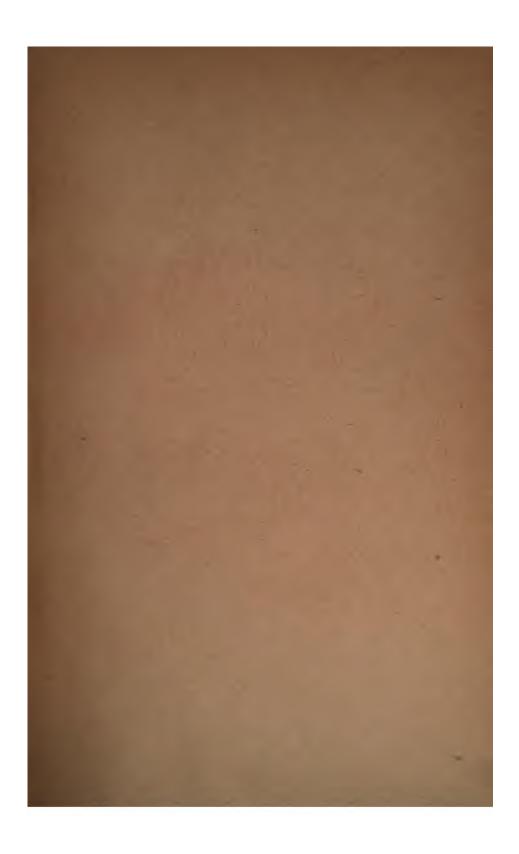



• •

# Historische Bibliothek.

Berausgegeben von ber

Redaktion der Siftorischen Beitschrift.

Dritter Band:

Vorträge und Abhandlungen von Seinrich von Sybel.



Münden und Leipzig. Drud und Berlag von R. Oldenbourg. 1897.

# Vorträge und Abhandlungen

von

Seinrich von Sybel.

Mit einer biographischen Einleitung von C. Barrentrapp.



München und Leipzig.

Drud und Verlag von R. Oldenbourg. 1897.

D7 598

.

.

### Inhalt.

|                                                                        | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Biographische Einleitung von Conrad Varrentrapp                        | 1           |
| I. Im Düffeldorfer Elternhaus 1817—1834 und auf der                    |             |
| Berliner Universität 1834 — 1838 S. 4. — II. Die An=                   |             |
| fänge des historischen Schriftstellers und Docenten 1838-1845          |             |
| S. 17. — III. Marburg 1845—1856 S. 40. — Erinne-                       |             |
| rungen an Sybel aus den Jahren 1849—1856. Bon E. Zeller.               |             |
| S. 73. — IV. München 1856—1861 S. 79. — V. Abge-                       |             |
| ordneter und Brofessor in Bonn 1861—1875 S. 105. —                     |             |
| VI. Archivdirektor in Berlin 1875 — 1895 S. 137.                       |             |
| Chronologisches Berzeichnis der von Sybel veröffentlichten Schriften . | 157         |
|                                                                        | 101         |
| I. Der Operationsplan Friedrichs des Großen für den Feldzug            | 100         |
| bon 1757                                                               | 175         |
| II. Friedrich der Große im Jahre 1761                                  | 188         |
| III. Zur Erinnerung an Jakob Grimm                                     | <b>2</b> 03 |
| IV. Hassenpslug                                                        | 216         |
| V. Ans den Berliner Märztagen                                          | 236         |
| VI. Die preußische Heereureform von 1860                               | 262         |
| VII. Leopold Rante                                                     | 290         |
| VIII. Georg Bais                                                       | 309         |
| IX. Julius Beizsäder                                                   | 315         |
| X. Giesebrecht und Döllinger                                           | 321         |
| XI. Die Gründung und die ersten Unternehmungen der Münchener-          |             |
| Historischen Kommission                                                | <b>3</b> 36 |
| XII. Bariser Studien                                                   |             |
| ALL Putific Ciuvien                                                    | 002         |



### Biographische Einleitung.

Nach dem Tobe Heinrichs von Sybel wurde in weiten Rreisen die Frage laut, ob sich nicht unter seinen Bapieren eine Fortsetzung seines letten großen Wertes über die Begründung bes deutschen Reiches finde. Leider mußte diese Frage verneint werben; um fo mehr empfahl es fich, einen Bebanken Spbels auszuführen, ben er mündlich geaugert, ben auch ein in feinem Nachlaß gefundenes Blatt bekundete. Er hatte danach beabfichtigt, den früheren Sammlungen seiner kleinen Schriften eine neue von "Borträgen und Abhandlungen" hinzuzufügen, die er in seinen letten Jahren verfaßt hatte, und felbst noch einige Stude bezeichnet, die in einen folchen Sammelband aufgenommen werden follten. Für die Entscheidung barüber, mas außerdem noch in diesem abzudrucken sei, mar eine Bestimmung in Sybels Testament maßgebend, durch welche er ausbrücklich unterfagt hatte, etwas aus seinem Nachlaß zu veröffentlichen, bas nicht von ihm selbst als druckfertig bezeichnet sei: auch hatte er bei Besprächen über solche Unternehmungen sich öfters für ben Grundsat erklärt, lieber zu wenig als zu viel zu geben. Nach diesen Gesichtspunkten ist die Auswahl der in diesem Band vereinten Auffäte und Reben getroffen, beren bauernbe Erhaltung besonders munschenswert erschien.

Bedeutsamen Beiträgen zur Charafteristit Friedrichs des Großen, zu denen ihn die von ihm geleitete Publikation der politischen Korrespondenz des Königs veranlaßte, und wichtigen

Erganzungen zu seinem großen Werk über die deutsche Geschichte unseres Jahrhunderts folgen hier Nachrufe, die er hervorragen= ben Fachgenoffen gewidmet hat, barunter auch feine bisher noch nicht gedruckte Gedächtnisrede auf Giesebrecht und Döllinger. Die ausprechenden, flaren und gemütvollen Bilber, die er uns von ihnen entworfen hat, laffen uns zugleich einen Einblick in fein eigenes Denken und Empfinden, in die Anschauungen gewinnen, die er sich in feinen reifsten Jahren über die Aufgabe bes Historikers gebildet hatte. Über die Art, wie er selbst für ihre Lösung sich bemühte, waren von seiner eigenen Sand wertvolle Aufklärungen veröffentlicht worden: in dem Bericht, den er bei dem 25 jährigen Jubilaum der Münchener Siftorischen Rommission über ihre Gründung und ersten Unternehmungen erstattete, und in den Aufzeichnungen über die Studien, die er für seine Geschichte ber Revolutionszeit in Paris unternommen, und die mannigfachen Eindrücke, die er dabei empfangen hatte. Dieje intereffanten Erzählungen find aber auch vielen Sybel nahestehenden Reitgenoffen bisher unbefannt geblicben; so em= pfahl es sich, auch sie neu zu drucken. Und diese auto= biographischen Stücke legten zugleich noch einen anderen Gc= danken nabe.

Nach dem Erscheinen einer früheren Sammlung fleiner Schriften von Sybel schrieb ihm Georg Voigt: "Es geht doch deutlich ein Familienzug durch diese Ihre kleinen litterarischen Sprößlinge, den man doppelt lieben lernt, wenn man dem Bater auch persönlich einst näher stehen durfte". Mit besonderer Stärke dürfte jetzt eine ähnliche Empfindung bei der Lektüre unseres Bandes vielen Freunden und Verehrern Sybels sich aufdrängen. Seben deshalb aber werden sie wünschen, noch mehr über sein Leben und Denken zu erfahren, und auch diesem Wunsch glaubten Sybels Erben, seine beiden Söhne, als sie zur Herausgabe dieser Sammlung sich entschlossen, entgegen kommen zu sollen. So stellten sie mir alle in ihrem Besitz befindlichen Papiere für die Ausarbeitung einer biographischen Einleitung zur Verfügung. Wesentlich wurde dadurch auch die Anfertigung des Schriftens verzeichnisses erleichtert, das Ludwig von Sybel und ich

zusammenstellten, um so einen möglichst vollständigen Überblick über die litterarische Thätigkeit seines Baters zu geben. Wichtige Silfe leistete er mir aber namentlich auch bei ber biographischen Arbeit; um die Materialien für sie zu vermehren, mandten er und ich uns auch an alte Freunde seines Baters ober ihre Erben, und zu lebhaftem Dank murden wir durch ihre frenndliche Erfüllung unserer Bitten verpflichtet. In Anmerkungen auf den folgenden Bogen ift darauf hingewiesen worden, wie wichtige Quellen so erschloffen wurden. Leider waren freilich auch manche wertvolle Paviere nicht mehr aufzufinden, und die Durchsicht der vorhandenen bestätigte mehrsach die Wahrheit der Worte, die Spbel einmal einem Freunde schrieb, "daß das 19. Jahrhundert nur gelegentlich zu korrespondieren pflegt, und daß das 18. mit seinen fortlaufenden, die Briefsteller photographirenden Korrespondenzen in diesem Bunkt eigentlich gescheiter mar". Selbstverständlich legte auch das mir geschenkte Bertrauen besonders die Bflicht auf, forafältig zu prüfen, mas aus den mir mitgeteilten vertraulichen Briefen zur Publikation geeignet sei. Schon Rücksichten dieser Art werben es begreiflich machen, daß die späteren Abschnitte des Lebens Sybels fürzer als die früheren behandelt sind. Auch dürfte es vielen namentlich ermunscht sein. Genaueres über den jungen Sybel zu erfahren, da von ihm naturgemäß nur wenig auch die meiften Derjenigen miffen, denen der Bonner Brofessor und der Berliner Archivdireftor lebendig por ber Seele fteht. Mit Recht ift eine Betrachtung feines Bachfens und Wirfens beshalb als besonders reizvoll bezeichnet, weil darin sich deutlich die litterarische und politische Entwicklung der reich bewegten Zeit deutscher Geschichte wiederspiegelt, an deren hobe Aufgaben er fein Beftes gejest hat. Hierfür bedeutsame litterarische und briefliche Außerungen Sybels und feiner Altersgenoffen zusammenzustellen, hielt ich bei dieser Einleitung besonders für meine Aufgabe; irre ich nicht, fo liefern fie manche wichtige Erläuterungen auch zu ben Auffäten Sphels, Die in Diesem Bande gedruckt find: mochten fie im Berein mit diesen nicht ungeeignet erscheinen, das Berständnis feiner Berfonlichfeit und feiner Leiftungen zu fordern!

# I. Im Düsseldorfer Elternhaus (1819–34) und auf der Berliner Universität (1834–38).

Sybel hat davor gewarnt, den Ginfluß der Umgebung auf das Denken und Thun bedeutender Menschen zu hoch anzuschlagen; doch hat auch er nachdrücklich auf die Einwirkungen hingewiesen, die auch auf bas scheinbar freieste und perfonlichste, bie Richtung des wiffenschaftlichen Gedankens von außen geübt werden, und dankbar pries er namentlich ftets die Forderung, bie seiner versönlichen Entwicklung die Berhältnisse brachten. unter denen er aufwuchs, und besonders das Elternhaus, in bem er erzogen murbe. Seine Vorfahren waren, wie er felbst erzählt hat 1), Pfarrer, Scholarchen und Superintendenten in ber Graffchaft Mark. Hier war auch sein Grofvater, der 1736 geborne Ludolf Florenz Sybel schon in jungen Jahren Subrektor bes Symnasiums in Soest geworden und übernahm dazu, als sein Bater gestorben mar, bereits 1760 auch beffen Thätig= keit als Prediger in dem benachbarten Saffendorf. Später wurde er zum Pfarrer an der Vetrifirche in Soest ermählt und zum Scholarchen und Inspektor des Ministeriums ernannt: mehr als ein halbes Jahrhundert lang wirkte er in diesen Stellungen eifrig und erfolgreich für das Kirchen- und Schulwesen in Soest und ber Borbe. Das Interesse für seine

<sup>1)</sup> Diese und die im folgenden mitgeteilten Außerungen Sybels über seine Entwicklung sind zwei autobiographischen Auszeichnungen entnommen, die er 1877 und 1888 versaßte, von denen die früheren bereits von Hartetung für seinen im Jahrgang 1877 des "Daheim" über S. veröffentlichten Artikel und von Bailleu in seinem Lebensbild Sybels im Ottoberheft des Jahrgangs 1895 der "Deutschen Aundschau", die späteren von Pflugt-Hartung in seinem aussührlichen Aufsah im Junihest des Jahrgangs 1888 von Westermanns Monatshesten benutt wurden. Die Manustripte beider Aufzeichnungen besinden sich jest im Besit von S.'s ältestem Sohne; von ihm wurden 1890 Nachrichten über die Soester Familie Sybel veröffentlicht, welche S. 36 ff. genauere Mitteilungen über Heinrich von Sybels Großvater und Eltern, S. 64 ff. Auszüge aus einem Gedentbuch seines Baters bieten.

Beimat trieb ihn auch zu Forschungen über ihre Bergangenheit: er veröffentlichte Beitrage gur meftfälischen Rirchen- und Litteraturgeschichte und hielt einen Vortrag über die Gründung und Geschichte bes Symnasiums zu Soeft. Andere Bortrage von ihm bezeugen, daß er nicht nur an seiner märkischen Beimat, sondern auch an bem Staate hing, bem fie im 17. Jahrhundert eingefügt war; er beschäftigte sich mit ber "Geschichte bes Branbenburger Hauses" und bem "Testament Friedrichs bes Großen"; fo mar er besonders berufen, am Schluß des fiebenjährigen Rriegs und wieder nach den Befreiungstriegen die Friedens= predigt in der Soefter Betriffirche zu halten. In seinem preußischen Staatsgefühl war er auch dadurch bestärft, daß er 21/2 Jahre in Halle studirt hatte: hier wirkte besonders Semler auf ihn ein und sein Leben lang hielt er an den Anschauungen fest, die er hier in sich aufgenommen hatte. Als er 1811 unter großer Beteiligung ber Soefter Burgerschaft sein 50 jahriges Dienstjubiläum feierte, sprach er seiner Gemeinde aus, es sei ftets jein Wunsch gewesen und solle es auch bleiben, sie "zu mahrer Beisheit und Glückfeligkeit zu führen, Guch die Tugend ehrwürdig und liebenswert, das Laster aber in seiner Schande und feinem Schaden barzuftellen, Bott in feiner Gnade und Bahrheit in Christo Jeju recht groß und Eure Bestimmung, ihm ähnlich zu werden, recht lebendig und gegenwärtig vorzustellen, Euch immer mehr Hochachtung gegen unseren Erlöser und Lehrer, mehr Menschenliebe, mehr Klugheit im Glud, mehr Stanbhaftigfeit im Unglud, mehr Frieden ber Seele und mehr Troft im Leben und Sterben beizubringen." Und noch mehr ift es für feine Anschauungen bezeichnend, daß er in einem Bortrag auf "ben Berfall des mahren Gottesdienstes durch Bielgötterei und Aberglauben" hinwies, in einem anderen forderte, die Regierung folle die Vernunftreligion befördern, und daß schon er die Frage aufwarf, die später seinen Enkel fo lebhaft beschäftigte: "Ift durch Revolutionen in den Staaten mahre Berbefferung für das Menschengeschlecht zu erhoffen?"

Seine Anhänglichkeit an den preußischen Staat und seine rationalistischen Anschauungen "nach der Weise der Fridericianischen

Zeit" erbte von ihm auch fein 1781 geborener Sohn Beinrich Philipp Ferdinand; doch widmete er sich nicht wie der Bater theologischen, sondern juristischen Studien. Erst 23 Jahre alt wurde er bereits 1804 als Affessor in Münster angestellt: wie die meisten anderen Beamten blieb er im Dienst auch unter frangosischer Herrschaft, aber mit Freuden begrüßte er ihren Sturg und die Bereinigung des bergischen Landes, wohin er schon 1811 als Profurator berufen war, mit dem preußischen Staat. Die Thätigkeit, die er seit 1816 als Justigiar an der Regierung in Duffeldorf entfaltete, fand vielfache Unerkennung: er gehörte zu den Beamten der Rheinprovinz, denen 1831 der Rönig den erblichen Abel verlieh. Bei seinem lebhaften Temperament und unerschrockenem Rechtssinn, die sein Sohn ihm nachrühmt, geriet er ein Jahr darauf in einen Konflift mit feinem Borgesetten, ber ihn bestimmte, aus bem Staatsdienft auszutreten: doch murde ihm Genuathnung zu teil, und fo mirkte er, zum Shrenmitglied der Duffeldorfer Regierung ernannt, wieder als ihr Justiziar. Vornehmlich aber bethätigte er sein lebhaftes politisches Interesse und seine liberalen Anschauungen als Mitalied verschiedener parlamentarischer Versammlungen, des rheinischen Provinziallandtags, der erften preußischen Rammer und des Abgeordnetenhauses. Er trat dabei in nabe Berbindung mit den Suhrern der konstitutionellen Bartei im Rheinland; mit ihnen beteiligte er sich auch an der Verwaltung der neu begründeten Eisenbahnen und im Rheinland erwarb er auch das Rittergut Saus Ifenburg, das er feinem alteften Sohn bestimmte. Sier und in Bonn verlebte er seine letten Jahre voll Theilnahme an den politischen Rämpfen und Gedanken seines Heinrich, bessen Ruckehr in die rheinische Heimat ibn besonders erfreute, bis er in hohem Alter im Februar 1870 starb.

Daß der geborene Westfale, der beim Sprechen nicht die heimische Mundart verleugnete, so ganz im rheinischen Land heimisch wurde, dafür war namentlich von Bedeutung die Ehe, die er 1815 mit der Tochter eines angesehenen, wohlhabenben Elberfelder Kausmannshauses, mit Amalie Brügelmann, geschlossen hatte. Nach guter alter Elberfelder Art mar fie ein= fach häuslich erzogen; in einer Beibelberger Benfion hatte sie dann mannigfache geiftige und namentlich afthetische Anregungen empfangen. Ihren regen und reinen Schönheitssinn zu entwickeln und zu bethätigen, bot nun der jungen Frau Duffelborf einen selten gunftigen Boden, wo nach den Worten ihres Sohns') "auf dem engen Raume einer damals fehr ftillen Mittelftadt ein unvergleichliches Zusammenwirken aller Runfte durch Schadow und feine fraftig aufblühende Schule, durch Felix Mendelssohns musifalisches Benie, durch Immermanns, Uechtrig' und Schnages litterarische und bramaturgische Leiftungen in das Leben gerufen wurde". Für den geselligen Verkehr dieses reichen und fruchtbaren Kreises bildete ihr Saus einen der Mittelpunkte; in herzlicher Freundschaft trat besonbers Immermann ihr nabe, an beffen Beftrebungen auch ihr Mann verftandnisvoll teilnahm2). Wie "überaus viel" fie dem Dichter gewesen ist, hat er selbst, hat ebenso seine Frau bekannt, der und deren Kind nach Immermanns frühem Tod Amalie von Sphel das verlorene Elternhaus zu ersetzen suchte. "Ihr unbefangenes und unbestechliches. Urteil", fo schreibt Marianne Immermann über ihre mütterliche Freundin, "verband fich mit weiblicher Empfänglichkeit und mit einem fo entgegen-

<sup>1)</sup> In seinem Borwort zu den 1884 veröffentlichten Erinnerungen an Friedrich von Uechtrip S. V.

<sup>2)</sup> In seinem Gebenkbuch berichtet er, wie er seinem Freunde Immermann oft von dem Schulzen Ewald in Medingsen erzählte, dem Immermann "die Grundzüge zu seinem Hosschulzen im Münchhausen entlehnt hat". (F. von Sybel, Familie Sybel S. 65.) Diese Notiz ist Johannes Gesschundelannt geblieben, dessen Ausschulzen die "Entstehungsgeschichte des Münchhausen" in der 1896 zum 100. Geburtstag des Dichters veröffentzlichten Gedächtnisschrift auf Immermann nachweist, wie dieser Mitteilungen von Sybels sür seinen Roman verwertete. 46 Briese Immermanns an Amalie von Sybel sind von ihrer Tochter Luise von Sendlig dem Goetheund Schiller-Archiv geschentt; s. sein Schreiben an sie vom August 1839 in der von Putlit herausgegebenen Biographie des Dichters, die dessen Witwe versaßte, II, 297 ff. und I, 207 ff. ihre oben zum Teil abgedruckte Charakteristit von Frau von Sybel.

tommenden Verständnis für Menschen und Bücher, daß sie burch basselbe im Gefprach taum angebeutete Gebanten und Empfindungen zu voller Kraft entwickelte". "Nie und nirgends konnte sie sich mit einer Halbheit beschwichtigen und wo ihr diese entgegentrat, mußte sie dieselbe nach einem inneren Trieb enthüllen, unbefangen, schlicht und ruhig, bisweilen die Bahrheit auch in solchen Rugen schnell erkennend, die von anderen unbeachtet blieben. Dies Berfahren hatte fie ftreng erscheinen laffen, wenn es nicht gepaart gewesen ware mit einer großen Milde des Herzens, welche ebenso die Entschuldigungen herauszukehren mußte, wie der Berftand bie Dangel erkannte. Beil fie den Zusammenhang von Licht und Schatten schnell in einem Menschen ersah, mar sie bulbsam gegen bie verschiedensten Berfonlichkeiten, und es gelang ihr im Berkehr mit benfelben leicht zu entbecken, was die eigenthümliche Bedeutung eines Jeden war. Un diese hielt sie sich und an einer folchen konnte sie sich freuen, selbst wo sie mit Charafterseiten verbunden mar. bie ihr unsympathisch blieben. Wo sich aber ihr Berg einmal erariffen fühlte, da hielt es fest, treu und ohne Wanken, wenn nicht der Glaube an den Freund oder die Freundin durch gang wesentliche Dinge erschüttert murbe".

Diesen Eltern wurde am 2. Dezember 1817 ihr ältester Sohn geboren, dem sie die Namen Heinrich Karl Ludolf gaben. Früh trat seine eigentümliche Begabung hervor. Ihm selbst erschien es für ihre Entwicklung besonders förderlich, daß er "schon als Knabe und weiter als junger Mann in der glücklichen Lage war alle Eindrücke einer dem Schönen gewidmeten Welt in die begeisterte Seele auszunehmen"), daß es ihm "ver=

<sup>1)</sup> So äußerte er sich in dem in der "Kölnischen Zeitung" vom 16. Mai 1894 abgedruckten Schreiben an den Düsseldorser Walkasten, zu dessen Schreiben an den Düsseldorser Walkasten, zu desse Schreiben Borwort zu den Erinnerungen an Uechtritz u. vgl. auch seine an den Verstreter der Düsseldorser Akademie bei dem Bonner Universitäts-Jubiläum 1868 gerichteten Worte in dem offiziellen Festbericht S. 28 f.

gönnt war, aus nächster Nähe die Arbeit und den Genuß des künstlerischen Schaffens zu schauen, nicht selten in die innere Werkstatt des dichterischen Geistes zu blicken, und an dem Jubel über jeden neuen Ersolg aus vollem Herzen teil zu nehmen". Namentlich hat auch auf ihn Immermann eingewirkt; "ich habe selten", äußerte er noch 1877, "eine Persönlichkeit wieder gesehen, die jedem Begegnenden in solchem Maße den Eindruck geistiger Superiorität bei hinreißender Liebenswürdigkeit und Frische erweckte"; auch für ihn wie für seinen Freund Windscheid waren Immermanns Gespräche "von anregendster Art, nie ohne Neues zu geben oder doch das im Geist Schlummernde zum Bewußtsein zu bringen oder endlich das Unklare und Verworrene zu klarem Verständnis zu erheben").

Welch tiefgreisende Anregungen einer empfänglichen Jünglingsnatur die damaligen Düsseldorfer Verhältnisse boten, hat treffend
einer der begabtesten Schüler Schadows, hat Sduard Bendemann hervorgehoben²); eben mit ihm, dem etwas Ülteren, schloß
schon hier der junge Sybel ein nahes Freundschaftsverhältnis,
an dem Beide ihr Leben lang sesthielten, und ebenso mit dem
gleichfalls 1817 in Düsseldorf geborenen Bernhard Windscheid.
Wit ihm fand er auf dem Gymnasium sich zusammen, das, als
er noch nicht ganz 9 Jahre alt 1826 in seine unterste Klasse
entrat, von Theodor Brüggemann³) geleitet wurde. Er war
nach Düsseldorf von Karl Wilhelm Kortüm berusen; zusammen
mit diesem und Kohlrausch wirkte er als Lehrer für einen neuen
Ausschwung der Anstalt, an deren Spize er dann nach Kortüms

<sup>1)</sup> So Windscheid in einem Brief an Sybel vom 10. März 1840.

<sup>3)</sup> In dem von Becht, Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts 3, 290 ff. abgedruckten Brief vom 6. November 1880.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. über Brüggemann Wiese in der Allg. deutschen Biographie 3, 407 ff; Treitschke, Deutsche Geschichte 5, 298 f. und das 1860 veröffentslichte Lebensbild von K. W. Kortüm S. 32 f. 51 f. Hier wird S. 63 bei der Schilderung von Kortüms Leben in Düsseldorf auch das ihm befreundete Haus "des damaligen Regierungsrats von Sybel erwähnt, dessen geistvolle Gattin jedes Schöne psiegte"; als ihr Sohn in Berlin studierte, sand er an Kortüm, der dort seit 1830 im Kultusministerium wirkte, einen so wohlswollenden Gönner, daß er ihm seine Dissertation widmete.

Ernennung zum Schulrat gestellt murbe; unterschieden er und fein Nachfolger Bullner sich in ihren religiösen Anschauungen von dem Protestanten Kortum, so bemühten doch auch sie fich wie dieser vor allem Begeisterung für das klaffische Altertum ihren Schülern einzuflößen. Aufrichtige Dankbarkeit hat deshalb Sybel ihnen stets gezollt; wie ihn die Klassiker intereffierten, bezeugen einige in seinem Nachlaß gefundene Sefte, Bersuche einer Übersetzung der Antigone und anderer griechischer und lateinischer Dichtungen. Andere Bapiere zeigen, wie er fich auch mit der deutschen Litteratur beschäftigte: lange Stellen schrieb er aus Dichtung und Bahrheit und auch aus dem Bringen von homburg fich ab; in felbstgedichteten Jamben fuchte der Vierzehnjährige die Eindrücke wiederzugeben, die er zwei Jahre zuvor auf einer Reife nach Tirol empfangen hatte. Bor allem aber trat, wie er felbft erzählt, "ber Gifer für historisches Wiffen schon damals bei mir hervor. Als Primaner plagte ich wohl den trefflichen Fachlehrer mit kritischen Fragen, die er zu beantworten nicht die Mittel hatte; ich war unerfättlich in der Lekture sowohl poetischer als historischer Schriften. Nichuhrs romische Geschichte machte mir ben mächtigften Gindrud; bann fand ich etwas fväter auf der städtischen Bibliothek Burkes Werke, die für meine politische Richtung von dauerndem Ginfluß waren". Wie schon in den Zeugnissen über seine Leistungen in den einzelnen Rlaffen, murden daher auch in dem Reifezeugnis, bas er sich, noch nicht 17 Jahre alt, im Herbst 1834 erwarb, seine "genauen sicheren und umfassenden Renntnisse in Geschichte, Geographie und Chronologie" besonders gerühmt; ebenso wurde seine gründliche und leichte Auffassung und gemandte Übersetzung griechischer und lateinischer Schriftsteller anerkannt; ba er "die gange Schulzeit hindurch durch punktliche Beobachtung ber Schulgesete, durch freundliches und zuvorfommendes Wefen, durch Bescheidenheit und sittlichen Ernft jedem, der zu ihm in Beziehung trat, fich empfohlen" und "bei auten Anlagen allen Gegenständen des Unterrichts fich mit Fleiß und Anstrengung gewidmet und eignen Trieb und Liebe zu den Wiffenschaften bewiesen hatte", entließ ihn die Brufungs= fommission "unter Bezeigung ihrer besonderen Zufriedenheit und mit der begründeten Hoffnung, daß er auf dem so rühmlich betretenen Wege fortschreiten und überall Gediegenes und Treffliches leisten werde".

Als die Fächer, die er studieren wollte, hatte er Philosophic und Geschichte bezeichnet; zu ihrem Studium wandte er fich nach Berlin zu Ranke. Bielleicht barf man vermuten, daß auch zu diesem Entschluß ihn Immermann mit bestimmte, daß er zuerst im Sybel'schen Haus auf den großen Sistoriker hinwies, dessen historisch-politische Reitschrift ihn auf das Höchste angeregt und dessen fritische Untersuchung über die Verschwörung gegen Benedig ihn an Lessing erinnert und auch durch die lebhafte und schöne Darftellung gefesselt hatte. Gleich in seinem ersten Semester borte Sybel nicht nur Rantes Vorlejung über die Geschichte des Mittelalters, sondern nahm auch an den seit 1833 von ihm eingerichteten hiftorischen Übungen teil. Wie fehr er Rantes geniale Kraft bewunderte und wie viel er ihm dankte, hat er nicht nur in seiner unten abgedruckten Bedächtnisrede bekannt. Bei dem 50 jährigen Doftorjubilaum des verehrten Lehrers schrieb er 1867 als "treuer Schüler" dem historicorum Germaniae principi, wie nach seinem Vorschlag Ranke in dem offiziellen Gratulationeschreiben der Bonner Kafultät genannt war: "Wie so vielen Anderen haben Sie auch mir die Wege zur Wiffenschaft gewiesen, Sie find mir ftets das überlegene und antreibende Vorbild geblieben, Sie haben mich fort und fort mit thätiger und erfrischender Freundschaft gefordert. Es ift mir eine erquickliche Freude, heute an die Tage zurückzudenken, wo ich als junger Student dort in Ihren Alrbeitsräumen in der Jägerstraße die erften und als folche fraftigften Anregungen empfing und fich ein gang neuer und unabsehbarer Gesichtsfreis vor den Bliden des Anfängers eröffnete. Ich habe keinen lieberen Gebanken, als die Hoffnung, daß auch Ihnen eine solche Erinnerung erfreulich und mein Name auf der langen Lifte Ihrer Schüler Ihnen wert bleiben Und als sieben Jahre barauf ihm Ranke mitteilte, Sybel sei der Orden pour le mérite verliehen, und dabei ihrer alten Beziehungen gedachte, antwortete ihm Sybel am 1. Juni 1874, noch mehr als der Orden habe ihn Rankes Brief erfreut. "Daß mir jene Morgenftunde in der Jägerstraße unvergeflich geblieben, von der mein wiffenschaftliches Leben seinen Anfang genommen, das versteht sich von selbst. Daß aber auch Sie ein freundliches Andenken daran bewahrt haben. das ist mir jett in alten Tagen ein neues rührendes Zeichen von der Bute und dem Wohlwollen, womit Sie mich vierzig Jahre hindurch gestärkt, gespornt und verwöhnt haben. Sie find nicht bloß durch wiffenschaftliche und padagogische Kraft zum Lehrer und Meister geboren; auch Ihre warme Gefinnung ist es, mit der Sie Ihre wissenschaftlichen Sohne und Enkel mit bem Gefühl erfüllen, daß es ihr befter Stolz ift, zur Ranteichen Schule zu gehören. Und wenn Sie erklären, daß ich der Schule keine Schande gemacht, so verlange ich keinen befferen Lohn." In ähnlichen Worten charafterisierte Sybel bei Rankes 90. Geburtstag seine padagogische Meisterschaft und warmberzige Gefinnung. "Sie waren", fagte er ihm bamale1), "nicht gerade ein nachsichtiger Lehrer: sparfam im Lob und ganz beftimmt im Tadel. Aber Lob und Tadel waren immer fo formuliert, daß eins wie das andere nur ein Sporn zu verdoppelter Anstrengung murde." Es begreift sich, daß bei folchem Lehrer ber junge Student lebhaft empfand, wie viel er zu lernen hatte, besonders da er in den historischen Übungen eifrige und begabte Genoffen fand, die an Lebens- und Studienjahren älter als er, schon länger an ihnen teilgenommen hatten. "Ich lernte", erzählte er, "hier Bait, Gicfebrecht, Donniges und Bilmans tennen; sie waren vier ober fünf Semester alter als ich und mir sehr überlegen; ich kam mir entsetzlich als Anfänger vor;

<sup>1)</sup> S. die von Toeche 1886 zusammengestellten Ansprachen und Zusichristen zum 21. Dezember 1885 S. 19 u. vgl. auch Shbels Antrittsrede in der Berliner Atademie in deren Monatsberichten 1876 S. 412 ff. In der ersten Beilage der "Bosssischen Beitung" vom 21. Dezember 1895 wurde ein danu freilich später nicht angenommener Entwurf Shbels zu einem Ehrenbürgersbrief der Stadt Berlin für Ranke nitgeteilt; auch hier hob S. neben Rankes schriftstellerischen Leistungen seine "unvergleichliche Lehrthätigkeit" hervor.

an ein Rivalisieren mit ihnen war nicht zu denken." So wurde er auch dadurch bestimmt, sich "mit unbegrenztem Interesse dem Impulse zu überlassen, den ihm Savignys Vorlesungen nach der juristischen Seite gaben".

Bas für die historischen Studien Saviany bedeutete und wie seine "würdige" Berfonlichkeit wirkte, der "wie von Natur ber Begriff des καλόν κάγαθόν eingepflanzt" war, hat kein Geringerer als Ranke nach breißigjährigem vertrautem Umgang betont: auch seine beiben bedeutenoften Schüler hat neben ihm tein anderer ihrer Lehrer fo gefesselt als Saviany. "Sein Bortrag, sagt Wait in seiner Autobiographie, ist mir wie vielen das unübertroffene Muster akademischer Lehre geblieben"; ganz ähnlich erklärte Sybel in Aufzeichnungen von 1888: "Noch beute halte ich Saviany für den vollendetsten akademischen Kehrer des 19. Jahrhunderts. Halb zufällig ging ich einmal in sein Kolleg um mir den berühmten Mann anzusehen: die Wirtung war fo ergreifend, daß ich Institutionen und dann Banbetten zweimal bei ihm hörte." "Wit Überraschung wurde ich inne, welche Fulle ethischen und kulturgeschichtlichen Reichtums das wegen seiner Trockenheit verrufene Bandeftenstudium birgt und mit welcher flassischen Meisterschaft und Klarheit ber verehrte Lehrer biefen eblen Kern geniegbar zu machen wußte". "Sier ging mir bie Wahrheit auf, daß ein volles Quantum juristischer Bilbung die unerläßliche Bedingung für bie Erkenntnis und Darstellung politischer Geschichte ist. Ich griff die Sache mit Nachbruck an, hörte — außer Savignys Borlesungen - romische und beutsche Rechtsgeschichte und deutsches Privatrecht (bei Klenze und Röstell), und als Windscheid nach Berlin fam, wurde halbe Nächte lang das corpus juris zwischen uns hin und hergewälzt." "Übel war es, fügt Sphel hinzu, daß ich nicht gleichen Fleiß auf die Philosophie verwandte." Wohl hörte er Steffens und rühmte seinen geistreichen, lebendigen Bortrag; "er hantiert", schrieb er nach Saufe, "immer mit ben größten Gefichtspunkten, mit ben höchsten Brinzipien der Dinge, und doch ist es nie etwas abstrakt Totes, nie eine leere Korm", aber wie er später urteilte,

wußte er nicht viel damit anzusangen, und auch Hegels Werke die er mit Ausdauer studierte, vermochte er nicht zu bewältigen. Noch weniger Zeit widmete er philologischen Vorlesungen; erst in seinem letzten Semester hörte er bei Böckh griechische Altertümer. Dagegen besuchte er drei Semester lang Karl Ritters geographische Kollegien und in einem auch Mitscherslichs Vorlesung über Chemie.

Neben den wiffenschaftlichen bot ihm Berlin aber auch mannigfache fünftlerische Anregungen. Als Freund von Eduard Bendemann murde er in beffen Elternhaus herzlich aufgenommen; er schloß auch mit Eduards älterem Bruder Emil vertraute Freundschaft, und wie in diefem Baus fein Ginn fur bilbende Runft, wurde sein Sinn für Musik in dem Hause Mendelssohn entwickelt, in das er durch Felix eingeführt murde und in bem besonders Rebetka Dirichlet ihn in "liebensmürdiger Beise ver-30g". "Noch weiter", berichtet er, "tam ich burch einen Duffeldorfer Schulgenoffen, einen musikalisch hochgebildeten Mcdiginer. in musikalisches Treiben hinein, wo freilich manche aute Stunde in luftigem Runftgenuß verzettelt wurde; dafür gewann ich durch den trefflichen S. W. Dehn gründliche Ginsicht in Theorie und Geschichte ber Musik." Sorgsam hat er das Beft aufbewahrt, das er nach Dehns Vorträgen über Musikaeschichte nachgeschrieben hatte, und gern noch im Alter von seinem da= maligen musikalischen Studien erzählt.

Belehrt und erfrischt durch so verschiedenartige Eindrücke, wandte er sich in seinen letzten Semestern mit erneutem Eiser Rankes Vorlesungen und Übungen zu. An ihnen nahm er teil, auch während er von Frühjahr 1837—1838 als Einjährigs Freiwilliger bei dem 2. Garde-Ulanen-Regiment diente. Hatten seine früher genannten Genossen an den Übungen damals ihre Universitätsstudien schon abgeschlossen, so trat ihm jetzt hier der spätere Minister Delbrück nahe, der noch bei Spbels Tod in warmen Worten der glücklichen Jugendzeit gedachte, in der sie hier zusammen in die Quellen zur Geschichte des ersten Kreuzzugs sich vertieften. Wie auf diese wurde Sybel durch Ranke auch auf den ältesten deutschen Historiser, den Gothen

Jordanes hingewiesen; über seine Quellen und feine Glaubwürdigkeit schrieb er seine Differtation. In dem Urteil, das Ranke über sie der Fakultät1) erstattete, rühmte er nicht nur ben "gründlichen Fleiß" bes Verfassers: war er nicht mit allen Behauptungen Spbels einverstanden, so erkannte er doch an. daß bei dessen Untersuchung "einige neue und merkwürdige Resul= tate zum Vorschein kamen". Ahnlich äußerte er sich in einem Brief an Bait; eingehend besprach diefer in ben Göttinger gelehrten Anzeigen die durch "gelehrten Fleiß und Scharffinn" ausgezeichnete Abhandlung, und hob namentlich hervor, wie treffend in ihr auf den Sinn aufmerksam gemacht mar, in dem Jordanes fein Werk schrieb. Der hier zuerst erbrachte Nach= weis, daß dieser durch eine bestimmte politische Tendenz acleitet wurde, ist auch durch spätere Forschungen bestätigt, die an anderen Bunften, wie Sybel felbst spater ausführte, seine Ansichten berichtigten, und so haben noch ein halbes Sahrhundert später auch Mommien und Wattenbach mit Anerken= nung der Erstlingeschrift Sybels gedacht. Bei seiner mundlichen Brüfung ging Ranke auf das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ein, wodurch er, wie im Protofoll bemerkt murde. "Gelegenheit hatte, nach Zuständen und Ereignissen vieler Jahr= hunderte zu fragen. Der Kandidat zeigte sich sehr gut bewandert, und in ziemlich vollständigem Befit des gesamten Materials; besonders muß ihm zugestanden werden, daß er den Inhalt der Borlesungen, die er besucht, sehr gut inne hatte; außerdem zeigte er aber auch eigenes Urteil und Talent ju höherer Auffaffung." Sein selbständiges eigenes Urteil

Nus ihren Aften teilte mir freundlichst Max Lenz die über Sybels Dissertation und Examen gefällten Urreile mit. Danach bestand er die mündsliche Prüsung cum laude; seine Dissertation wurde als docta bezeichnet. Die Recension von Baip s. im 3. Bd. des Jahrgangs 1839 der Göttinger gelehrten Anzeigen S. 769 sc., das Urteil von Mommsen in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Jordanes S. XXIII. Unter Sybels späteren Außerungen über Jordanes sind außer den bezüglichen Abschnitten seines Buches über die Entstehung des deutschen Königtums sein Nachwort zu seinem Aussa über Geten und Goten und seine Besprechung der Schriften von Schirren und Köpse (Nr. 35 u. 68 des Schriftenverzeichnisses) besonders beachtenswert.

trat namentlich in den Thesen hervor, die er zusammen mit der Differtation am 28. April 1838 öffentlich verteidigte. Auch wer Bedenken traat, aus ben gur Debatte gestellten Gagen bes jungen zwanzigjährigen Doktors zu weitgehende Folgerungen au ziehen, wird doch nicht für bedeutungsloß ansehen, welche Fragen und wie Sybel sie hier behandelte. Seinen musitalischen Interessen entsprach es, daß seine vier letten Thesen fich mit Problemen der Musikgeschichte beschäftigten; mit Recht ift aber namentlich auf die ersten feche für seine Charafteristit wichtigen allgemeinen Sentenzen hingewiesen. Wie erwähnt, hatte er juriftischen Studien viel mehr Zeit und Kraft als philosophischen gewidmet: weniger als die älteren Genossen bes Rreises politischer Siftoriter, bem fie alle spater angehörten, als Dropfen und Duncker, die beibe noch zu Begels Lebzeiten die Berliner Universität bezogen hatten, mar er von deffen Philosophie berührt: doch betonte auch seine erste These die Notwendigkeit philosophischer Auffassung für den Geschichtsichreiber. Schon hier hob er auch hervor, daß die Geschichtschreibung blube, wenn ihre Objekte in Blute fteben, daß die Sagen ftreng von ber Beschichte ju scheiben und nur für bie Erfenntnis ber Beit zu verwerten feien, in ber fie entstanden und verbreitet murden, daß von ben Menschen und nicht von den Institutionen die Geschicke der Bolker abhängen. In dieser letten und der weiter noch von ihm aufgestellten Thefe, daß der Geschichtschreiber cum ira et studio schreiben solle, ist ein sprechender Beweis dafür gesehen, wie sehr Sybels Art von der seiner großen Berliner Lehrer sich unterschied. Treffend sagt Meinecke1): "Er lernte von ihnen, aber er ging nicht in ihnen auf", und ebenso äußert Bailleu, Ranke habe Sybel "zum

<sup>1)</sup> In seinem Netrolog Sybels in der Historischen Zeitschrift 75, 391; Bailleus Worte s. in der Deutschen Rundschau a. a. D. S. 61. Bielleicht hat auf die Aufstellung von S.'s sechster These auch Immermann eingewirtt, der in der Geschichte "nur eine Biographie der Helden, Könige, Genies und Propheten" sah, da er erkundet hatte, "daß jeder wahrhafte Impuls, den die Menscheit bekommen, immer aus dem Haupte eines Einzigen gesboren wurde".

Reich der Wissenschaft das Thor erschlossen; seinen Weg darin hat er sich selbst gesucht, seinen Platz sich selbst errungen". Deutlich zeigt dies seine weitere Entwickelung.

### II. Die Anfänge des historischen Schriftstellers und Docenten.

(Bonn 1838—1845).

Die Studien über mittelalterliche Geschichte, zu denen Sybel als Student angeregt mar, fette er als junger Doktor fort. Um sie beffer betreiben zu konnen und um zur habilitation sich vorzubereiten, siedelte er noch in dem Jahre seiner Bromotion, im Berbst 1838 nach Bonn über. hier fand er "an bem Freund des Duffeldorfer Kunstkreises Johann Wilhelm Loebell einen wohlwollenden Gönner". Schon in dem erften Brief, ben er aus seinem neuen Wohnort an seine Eltern schrieb, erzählte er ihnen von einem langen hiftorischen Gespräch mit Loebell, das "von der Teilung Polens beginnend uns bis zu den tragischen Notwendigkeiten der Geschichte, dem Ronflikte zweier gleichstarker und boch entgegengesetter Rechte hinführte", und in dem Loebell ihm "mehrere neue Gesichtspunkte gab". Er äußerte sich schon damals mit voller Rlarheit über die Brunde, die eine Wirkung der Loebellschen Kollegien auf größere Rreise erschwerten1); bei ihrem weiteren Verfehr empfand er immer

<sup>1) &</sup>quot;Er hat", schrieb er, "eine entschieden polemische Richtung gegen hundert Gottheiten des Tages und Ortes, als da sind, eine Art des neueren Liberalismus, Napoleon, Polen 2c., ohne seinerseits eine andere energische und glänzende Einseitigkeit dafür aufzustellen und damit zu imponiren. Seine Unparteilichseit im weitesten Sinn, sein Sah, daß zwei sich seinbliche Recht beide Recht haben, ist aber als bloße Assertion sür ein Kollegien-publitum nicht gemacht; er ist viel zu wissenschaftlich gründlich, als daß eine andere als eine ebenso gründliche Darlegung seine Borzüge klar machen könnte. Daß aber eine solche überhaupt in jedem Auditorium weniger Glück macht, als eine spirituelle, glänzende, imponierende, das ist Loebells Unglück."

lebhafter die Verschiedenheit ihrer beiden Naturen; um jo dantbarer aber erkannte er an, wie febr die Gespräche mit Loebell feine Studien forberten. Um sich größere Rlarheit über die Aufgabe der Geschichtswiffenschaft zu verschaffen, zeichnete er schon früh Bemerkungen über hiftorische Rritik auf, bei benen er bereits einige der später von ihm bestimmter formulierten Bedanken "über die Befete des hiftorischen Wiffens" entwickelte; er gab fie Loebell zu lesen, der bei ihrer Erörterung fein "feines, durchdringendes, man möchte sagen, genießendes Verständnis" 1) für die hier behandelten Probleme bewies. Er trieb Sybel auch an die gerade für diese methodischen Fragen bedeutsamen Untersuchungen über die Quellen des ersten Rreuzzuges fortzuseten und zu veröffentlichen, zu denen Ranke ihn angeregt hatte. Diefer hatte darauf aufmerkfam gemacht, daß die für die Folgezeit maßgebende Darstellung des Wilhelm von Tyrus und die von ihm benutten Erzählungen Alberts von Nachen manche Bedenken erregten und mehr Gewicht als ihnen den Mitteilungen der Augenzeugen beizulegen fei. Bon feinen Binken geleitet unternahm nun Sybel ein eindringendes fritisches Studium fämtlicher fehr verschiedenartiger Berichte über den Rreuzzug. Da die in Bonn befindlichen litterarischen Silfsmittel ihm hierfür nicht genügten, arbeitete er monatelang auf der Darmstädter Bibliothet, beren reiche Schäte ihm in liberalfter Beise zugänglich gemacht wurden, und obgleich er sich nicht auf diese Studien beschränkte, forderte er bennoch die Arbeit fo ruftig, daß er noch vor Ende des Jahres 1839 die fritischen Untersuchungen, die ihren ersten Teil bildeten, im Manuftript

<sup>1)</sup> In diesen Worten hob Sybel 1867 Loebells eigentümliche Vorzüge in seiner Rede über drei Bonner Historiker hervor; in der Vorrede, durch die er die zweite Auslage von L's Gregor von Tours einführte, bekannte er dankbar, daß es Loebell war, der "mir bei der Ausarbeitung meines ersten Buches unermüdlich mit einsichtigem Beistand zur Hand ging, der meine Scheu vor dem Eintritt in die Welt der gedruckten Litteratur frisch ermutigend überwand, der nach meiner Habilitation alles that, um aus dem beginnenden Docenten sich selbst, wenn möglich, einen tüchtigen Konkurrensten großzuziehen."

an seinen Bater und durch dessen Bermittelung an Kanke schicken und schon im folgenden Sahr sein ganzes Buch über den ersten Kreuzzug drucken lassen konnte.

Ranke hatte bereits in den ersten ihm mitgeteilten Absichnitten "sehr vieles gute und treffend Bemerkte über die einzelnen Berichte der Augenzeugen" gefunden"); mit Rücksicht auf seine Einwendungen hatte Sybel in seiner Würdigung Alberts von Aachen einiges anders formuliert; sehr erfreute ihn nun zu hören, wie reiches Lob der verehrte Lehrer dem vollendeten Werke spendete, mit wie anerkennenden Worten er es seinen Studenten und dem Minister empfahl. Nachdrücklich hoben auch Historiker, die in keiner personlichen Beziehung zu Sybel standen, die Bedeutung seiner Leistung hervor. Seine "tüchtigen Studien" und seinen großen "nicht blinden Fleiß" rühmte

<sup>1)</sup> S. feinen in feinen S. 28. 53/44, 311 f. gedruckten Brief an S. vom 25. April 1840; ale biefer ibm am 20. Januar 1841 ein Eremplar feines Buche überschickte, bemertte er, es murde ihn "febr erfreuen, wenn die Abschnitte über Albert und Bilhelm in der jegigen Geftalt dem Sinne Ihrer damaligen Ausstellungen entsprächen, besonders, wenn Gie fanden, daß bei Albert die Absicht flar genug zu Tage tritt, bier in der Einleitung jolle nur festgestellt werden, daß bei etwaigem Widerspruch die Gosta 2c. por= geben mußten, bag bas Borhandensein eines solchen Widerspruchs aber erft bei der Geschichtserzählung selbst erörtert werden folle". Ausdrücklich machte er Rante dann noch auf das lette Rapitel und die Beilage über Anna Comnena aufmerkfam. Boll Freude schrieb dann am 8. März 1841 ein gemeinsamer Freund von Sybel und seinem Schwager Sendlit an diefen, Rante habe fich dem Minifter Gichhorn gegenüber über G.'s Buch dabin ausgelprochen, "daß dasselbe eine gang ausgezeichnete Leistung fei, welche die größte Aufmerkfamteit für fich in Unspruch nehmen muffe, daß er ftolg fei, den Berfaffer feinen Schuler nennen zu tonnen. Er hat bes Lobes nicht fatt werden tonnen. Ich habe diese Worte aus dem Munde eines unparteiischen Ohren= zeugen, des Sohnes des Ministers." Sendlit fandte die frohe Meldung an Sybel weiter, "mit dem Bemerken, daß Rante sich auch in ber Universität bom Ratheder herab febr gunftig über Dein Buch geaußert und es den Studiofen bringend jum Lefen wie Nacheiferung empfohlen hat". Bie schon Bailleu erwähnte, sprach im Juli 1841 Rante auch in einem amtlichen Butachten, um das ibn Gidhorn ersuchte, "mit voller Überzeugung aus, daß sich von dem so jungen Berfasser vieles Gute erwarten läßt und daß er aller Aufmunterung murbig ift".

Schloffer1), so klar auch bei diesem Anlaß sein Unterschied von ber hier befolgten Methode und Form der Geschichtsschreibung sich zeigte, und eingehend besprach der hier zum Urteil bejouders berufene Stenzel Sybels Buch, das ihm mehr als irgend eine Schrift eines anderen Schulers von Rante "bem Beift und selbst ber Manier bes Lehrers zu entsprechen" schien. "Fast jede Seite erinnert baran, ohne daß man an Nachahmung benken muß, so natürlich tritt alles hervor." Namentlich in bem erften Teil, der Rritif ber Quellen fand Stenzel "ganz Rankes Art, Geschick in der Anordnung, geistvolle Auffassung, Beherrichung des Stoffs, Geschmack in der Ausführung ohne peinliche gelehrte Bedanterei, ja eher zuweilen ein sich etwas bequem Gehenlaffen. Es ift biefen fonft fo trocken behandelten Gegenständen überall die interessantere Seite abgewonnen, und fie lesen sich besser als sonst irgendwo; indem einzelne bebeutende Stellen hervorgehoben, nach Umständen mit anderen verglichen und die Ergebniffe flar und mit lebhaftem Ausdrucke vorgelegt werden, erhält man ein ungemein anschauliches Bild von dem Wesen und der Natur der einzelnen Schriftsteller." Und wie bei ihrer Kritik rühmte Stenzel auch bei ber durch fie begründeten Darftellung der Geschichte und Sagen des Kreuzzuges des Verfassers geistvolle Auffassung und sein Verdienft, "das Wesentliche vom Unwesentlichen geschieden und den Kern im Auge behalten zu haben". Dies Lob aber mog um fo fchwerer, da Stenzel in wichtigen Bunkten Bedenken gegen Sybels Unsichten äußerte, eingehend erörterte, weshalb er ben Unterschied zwischen dem normannischen Bericht der Gesten und dem des Provenzalen Raimund von Agiles für nicht fo groß hielt als Sybel und einigen von deffen Bemerkungen gegen die Blaubwürdigkeit Alberts von Nachen nicht zustimmte, weshalb ihm

<sup>1)</sup> S. seine Besprechung in den Heibelberger Jahrbüchern Jahrg. 1841 S. 407 ff., die von Stenzel in der Neuen Jenaischen Litztg. Jahrg. 1842 1, 541 ff. und die von Hösser im 14. Bd. der von der Baher. Atad. heraussgegebenen Gelehrten Anzeigen Sp. 233 ff. Auf die beiden letzteren antswortete Sybel in seiner Rezension des Buchs von Prat über Peter den Einsiedler im Ihg. 1843 der Neuen Jenaischen Litztg. S. 458 ff.

hier und fonft die Farben "zu grell aufgetragen zu fein" schienen. Trop folder Mängel, erklärte Stenzel, bezeichne Sybels Werk einen bedeutsamen Fortichritt der Wiffenschaft, und glanzend ist dieses Urteil durch die spätere Literatur gerechtsertigt worden. Diefer Fortschritt wurde herbeigeführt nicht nur durch die Schärfe in ber Sonberung sagenhafter von historischen Berichten, auch durch die Rlarheit und Bestimmtheit, mit welcher ber Berfaffer die wichtigften Perfonlichkeiten und Ereigniffe beurteilte. Er bewies nicht nur die Unhaltbarkeit der legenda= rischen Erzählungen, nach benen Peter von Amiens das Abend= land zu bem Rreuzzug aufgerufen und unter feinen Führern fich Gottfried von Bouillon als Feldherr ausgezeichnet hatte: er stellte die Bedeutung der Rrafte und Perfonlichkeiten in belles Licht, die in Wahrheit maßgebenden Einfluß auf ben Ursprung und Berlauf bes Kreuzzugs geübt hatten, ber asketischen Strömung des elften Jahrhunderts, der Thätigkeit Bavit Urbans II. und Boemunds von Tarent. War die im vorigen Jahrhundert herrschende Auffassung der Kreuzzüge im Unfang bes unseren burch Wilkens gelehrtes und von Sympathie für das Mittelalter erfülltes Werk übermunden worden, fo traten seiner romantischen Anschauung nun siegreich Sybels fritische Forschung und politisches Urteil entgegen. bezeichnenden Worte, in benen er Wilfens Borzuge und Mängel charafterisirte, knupfte freilich sofort auch ber Widerspruch an, ben schon gegen dieses erste Buch Sphels ein ultramontaner Hiftoriker erhob. Conftantin Bofler glaubte bei ihm "die einzelnen Schriftsteller unter dem Messer des Anatomen erliegen zu sehen, der durch die Bivisektion dem Sit ber menschlichen Seele nahe zu tommen hofft", und marf ihm vor, daß er bei feiner Darftellung ber mittelalterlichen Astefe Gorres' "Myftit" nicht berücksichtigt habe. Sybel antwortete ihm, er habe es nicht gethan, "weil ich sie kannte. Da mich bas Buch einmal nicht bekehrt, da es im Begenteil mich recht gründlich von feinen Brinzipien entfernt hatte, so blieben für mich alle seine Borzüge totes Material, mächtige Steine in einem Gebäude von unverständlichem Auf- und verkehrtem Grundrig".

Die dies fein Erstlingsbuch auszeichnenden Gigenschaften hat Sybel wie in seiner weiteren schriftstellerischen, auch in seiner akademischen Wirksamkeit bewährt. Er hatte sie noch vor Vollendung bes Druckes seines Werts im Berbft 1840 be-Schon im Sommer hatte ber erft Zweiundzwanzig= jährige sein Gesuch um Habilitation bei der Bonner philosophischen Fakultät eingereicht; nach dem Borschlag von A. W. Schlegel und Loebell wurde er darauf zu einer Brobevorlesung über "bie politischen und Rulturverhaltniffe bes mit ben Europäern zunächst in Berührung gefommenen Morgenlandes um die Zeit der beginnenden Rreuzzüge" aufgefordert; nach dem an sie angeknüpften Colloquium ward einstimmig seine Bulaffung beschloffen. Am 7. November hielt er dann feine Antrittsrede über Erzbischof Abalbert von Bremen; fie trug, wie Loebell in den Aften 1) bemerkte, "durchgehends die Spuren eines tüchtigen Quellenftudiums und bezeugte eigentümliche Auffassung und eindringendes Urteil"; auch E. M. Arndt war mit "bem Inhalt und ber Bortragung fehr zufrieden". Unmittelbar darauf begann Sphel sein Rolleg über die ihm seit seinen Studien über Jordanes besonders vertraute Bolfermanderung. Er fand bafür jechs Zuhörer; "bas ift, schrieb er an Rante,

<sup>1)</sup> Diese wie die anderen auf Sybels Habilitation bezüglichen Fatultätsatten hat freundlichst Rarl Menzel für unsere Ginleitung ausgezogen. Danach urteilte Loebell, daß Sybel fich bei seinen Antworten im Colloquium "überall so bewandert zeigte, wie man es nach der Gelehrsamkeit und der Rritit, die in seiner Abhandlung hervortreten, erwarten tonnte". Rur an ber "Darstellung und dem Wortausdruck seiner Abhandlung" nahm der feit ber Gründung der Bonner Universität an ihr als Professor der Philosophie und ichonen Litteratur wirfende Ferdinand Delbrud Unftog und empfahl ihm "Sorgfalt für die Reinheit der Sprache". In seiner behaglich launigen Art erzählte Sybel noch im Alter, wie ich nach einer Aufzeichnung von F. Meinede mitteilen barf, von Delbrude Benfur feines Stile. Diefer habe einen langen Bogen aus der Tajche gezogen und gejagt: "ich finde 28 bedauerlich, ja ich muß fagen, es erfüllt mich mit tiefem Schmerz, bak Ihre Arbeit so unendlich viele Fremdwörter enthalt. hier ift das Ber= zeichnis davon. Da fprechen Sie z. B. von Ravallerie. Könnten Sie die Brunde angeben, die Gie bewogen haben, das gute deutsche Bort Reiterei nicht anzuwenden?" u. f. w.

ein bescheidener Anfang, dem glücklicher Weise meine Erwartungen nicht vorangeeilt find". Im nachsten Sommer las er ein Privatum über neueste und ein Publikum über rheinische Beidichte. Die verschiedensten historischen Berioden, auch alte Geschichte, behandelte er in den folgenden Jahren in seinen Borlesungen, neben denen er auch schon Übungen ankündigte. Eine ausgebehnte akabemische Wirksamkeit aber wurde ihm durch die große Zahl älterer Kollegen erschwert; als historische Brofefforen waren damals in Bonn Sullmann, Arndt und Loebell angestellt; neben ihnen lasen zuweilen auch A. W. Schlegel und der Geograph Mendelssohn über politisch historische Themata und regelmäßig Bernd über historische Silfswiffenschaften; gab Hullmann wegen seines Alters bald seine Lehr= thätigkeit auf, so traten 1842 Aschbach und Dahlmann in den Lehrkörper ein. Welch breite und tiefe Wirkung Dahlmanns Vorlesungen übten, hat Sphel selbst nachdrücklich betont: "ba fiel, erzählte er 1888, für ben jüngsten Dozenten wenig ab, und ftatt nun doppelten Fleiß auf die Borlejungen zu wenden, that ich nur das Notwendigste und wandte mich neuer Schriftstellerei zu".

In Fortsetzung seiner Geschichte des ersten Kreuzzuges schilberte er die Anfänge des in ihm begründeten Königreich Verusalem und die Ursachen des zweiten Kreuzzuges und seines Mißlingens; auch hier bewies er die Unhaltbarkeit der bisher nachgeschriebenen Erzählungen des Wilhelm von Thrus und beleuchtete scharf die Sigentümlichkeiten und Schwächen der mittelalterlichen Religiosität. Schon vorher hatte den Kheinsländer der Gedanke gesesselt, seine Studien der reichen historischen Entwickelung seiner Heimat und zwar zunächst der

<sup>1)</sup> S. namentlich ben Schlußsatz seines Aussatzs über ben zweiten Kreuzzug. Interessant sind auch nach dieser Richtung einige Aussührungen in seiner Antrittsvorlesung über Abalbert von Bremen; von seinen damaligen tritischen Studien über die deutsche Geschichte des 11. Jahrhunderts legt, wie diese und eine Rezension der Schrift Giesebrechts über die Altaicher Annalen, auch eine in seinem Nachlaß befindliche Abhandlung über die Glaub-würdigkeit des Benzo Zeugnis ab.

Hauptstadt des Niederrheins zuzuwenden, und Ranke und Loebell billigten diesen Plan einer Kölner Stadtgeschichte. jedem", schrieb ihm Loebell, "wurde ich so unbedingt bazu raten, namentlich benen nicht, welche über bem Bertiefen in bas Detail eines verhältnismäßig engen und beschränkten Kreises das Allgemeine leicht vernachlässigen und vergessen. Sie aber, vermoge jener Kähigkeit, die ich an Ihnen ruhmen mußte, mehreres neben einander zu treiben, werden dies gewiß nicht: ichon das mehrseitige Interesse, welches Sie an der Runft nehmen, wird Sie vor einer folchen Ginseitigkeit bewahren, und in besonderem Bezug auf die Geschichte der Beruf, den Sie vor Augen haben. Und dann ist wohl nichts heilsamer und nichts, meine ich, zugleich entschiedener bewahrend vor der Gefahr, sich in Abstraktionen und hochtonenden Formeln zu verlieren, als ein fo besonderes Studium, zumal wenn, wie es bei Ihrem Gegenstand der Fall ift, die nahe Berührung, in der es zu uns fteht, ihm ein lebendigeres Interesse gibt als das bloß gelehrte." Daß Sybel in dem hier bezeichneten Sinne feine Forschungen über rheinische Geschichte betrieb, daß er auch bei ihnen allgemeine und nationale Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen suchte, beweisen beutlich sein Auffat über Erzbischof Ronrad von Hochstaden und die Kölner Bürgerschaft und mehrere fleinere Beitrage, die er ju den Sahrbuchern des eben bamals gegründeten Bereins von Altertumsfreunden im Rheinland beisteuerte. Er wurde dabei auch zu Forschungen über die alteste Geschichte der Franken getrieben, und auch hier beschränkte er sich nicht auf eine Untersuchung der ihm zunächst aufstoßenden Fragen, in welche Zeit die älteste Rechtsaufzeichnung der Franken zu fegen, wie fie und die Stellung der beutschen Unterthanen im romischen Reich aufzufassen sei; um fie aufzuklären, unternahm er eingehende Studien über die Berfaffungeverhältniffe der alten Germanen, als beren Frucht er 1844 sein zweites größeres Buch über die Entstehung des deutschen Königthums veröffentlichte.

Wie in seiner Geschichte des ersten Kreuzzuges Rankes Unregung, so ist in biesem seinem zweiten Buch eine Nachwirkung der juristischen Studien bemerkbar, die er unter Savigny begonnen hatte; noch deutlicher aber als in jener tritt hier seine selbständige, von der Art seiner Berliner Lehrer abweichende Behandlung historischer Brobleme hervor. Und ausdrücklich ftellte er fich babei in Gegensat zu einem britten von ihm boch verehrten Meister, ju Jakob Grimms Lehre von der Continuität ber beutschen Zustände. Rach ben Aussagen Caesars glaubte er in deffen Zeit bei ben Germanen wohl Rulturfähigkeit, nicht aber Kulturformationen annehmen zu dürfen, wie sie Brimm bei ihnen voraussetzte; "unter halbnomadischen Formen" waren bei ihnen nach Spbels Ansicht "nur einzelne Elemente mahrer Seghaftigleit, eines Rultus und eines Staates zu erkennen". Er ging dabei von einer Erörterung der agrarischen Berhält= niffe aus und ftutte feine Auffaffung durch Berufung auf die furz zuvor erschienenen bahnbrechenden ersten Forschungen von Sanffen; namentlich schien ihm auch die Bolfermanderung nur verständlich zu jein, wenn, wie er nachzuweisen unternahm, auch bei den Germanen damals nur eine halbnomadische Agrifultur und im Busammenhang damit eine nicht auf räumliche, sonbern auf geschlechtliche Verbande begründete Verfassung bestand. Die Geschlechtsverfassung aber enthielt, wie Spbel weiter entwickelte. in ihrem ungetrübten Bestande nicht die Reime für wesentliche Fortschritte des staatlichen Lebens; solche murden erst herbeiaeführt, als die germanische Natur durch römische Rultur befruchtet wurde, als "fräftige Individuen auf römischem Boden aus Motiven römischer Art die Teile der nachherigen Bölker um sich sammelten". Aus der Betrachtung des Ursprungs der Monarchien der einzelnen germanischen Bölker und der in ihnen den Rönigen zustehenden Rechte glaubte Sybel folgern zu muffen. daß die Aufnahme römischer Formen maßgebend für die Entstehung des Königtums war.

Bei der Art der Quellen und der neueren Litteratur über die alten deutschen Berhältnisse ist es sehr begreiflich, daß Sybels Erörterungen sehr verschiedene Aufnahme fanden. Er selbst berief sich bei einzelnen wichtigen Fragen auf Einwendungen, die von früheren Forschern gegen die herrschenden Ansichten

geltend gemacht waren; wie er, hatte schon vorher fremde Einsstüffe auf die politische Entwicklung der Germanen Heinrich Leo betont, und so begrüßte dieser, trop mancher von beiden Seiten hervorgehobener Differenzen, den Schlußteil von Sybels Buch mit der "freudigen Einstimmung, die man empfindet, wenn teils rätselhaftes plößlich gelöst, teils geahntes oder auch erkanntes Licht, zu dessen Weiterverbreitung es nur zunächst noch an Zeit oder Lust sehlte, mit einem Male in schönster Klarheit von einem anderen ausgestellt sieht". Auch öffentlich bezeichnete er das Werk des "durch Scharfsinn und Gelehrsamkeit aussegezeichneten" Versassers als eines der anregendsten, das seit lange über älteste deutsche Geschichte erschien. Aber auch lebhafter Widerspruch erhob sich gegen Sybels Ausführungen; ihm gab besonders Georg Wais bedeutsamen Ausdruck.

Zugleich erquicklich und lehrreich ist es, die Debatte zu verfolgen, welche Beide damals in ihren Briefen und vor der Offentlichkeit in ber Zeitschrift für Geschichtswissenschaft führten, die unter ihrer Beiber lebhafter Teilnahme ein anderer Schüler Rankes, Adolf Schmidt, herausgab. Beide hatten zuvor nichts bavon gewußt, daß fie gleichzeitig mit verwandten Arbeiten fich beschäftigten, daß in demfelben Jahre, in dem Sybel seine Entstehung des Rönigtums, Wait ben erften Band seiner beutschen Berfassungsgeschichte veröffentlichen wurde. Ranke mar über bies auch ihm unerwartete Ausammentreffen seiner beiden Schüler auf demfelben Bebiet etwas betroffen; fie aber hofften Beide, es werde baburch die Sache geforbert werden, "ber es allein gelten tann". Dag nur die Liebe zu ihr ihn leite, fchrieb Baig?), werde Sybel hoffentlich aus der Art erkennen, in welcher er ihm entschiedene Opposition mache. "Einen ehrlichen Rampf auf bem Gebiete ber Wiffenschaft, fern von Verfonlichkeiten, scheue

<sup>1)</sup> In einem Briefe vom 24. September 1844; seine Besprechung siehe in demselben Jahrgang der Jahrbücher für wiss. Kritik 2 Sp. 379 ff.

<sup>2)</sup> Am 29. Sept, 1844. Andere oben angeführte Außerungen sind Briefen von ihm vom 16. Jan. und 20. Juli 1845, solchen Sybels vom 2. August und 1. Dez. 1844 und den Aufsägen Beider im 3. Band von Schmidt's Zeitschr. für Geschichtswissenschaft entnommen.

ich nicht und werde auch jede Beurteilung meines Buches von Ihnen mit Dank hinnehmen". Sybel antwortete ihm, er habe nach vollständiger Letture bes Buches von Wait deffen Opposition erwarten muffen; "aus Ihren Unsichten über deutschen Grundbesitz folgt notwendig der reinprivatrechtliche Charafter ber Geschlechter und eine eminente Beichränfung meines Suftems. Berade über ben Grundbesit habe ich aber nun beinahe nur meine Resultate gegeben, und es ist mir febr recht, die Stärke meiner Beweise an einem Gegner, wie Sie find, ju prufen". Er bat Baig nur in ber Rezension am Ausführlichsten auf die in dem letten Abschnitt seiner Schrift erörterten Fragen einzugeben, die Bait in dem ersten Band seines Buches noch nicht behandelt habe. "Dies übertrifft das meinige durchweg an Ausführlichkeit des Beweises, an direkter Angabe aller Mittelglieder; fo weit es geht, fest es allein, auch ohne Ihre Rezension, das meinige in die Defensive. Ich wurde Ihnen also bankbar sein, wenn die Rezension Ihr Buch weniger schütte, wozu Sie keinen Anlag haben, als vervollftändigte, wodurch meiner Unsicht nach die Fruchtbarkeit unseres Streits nur gewinnen tann. Schreiben Sie scharf und ohne Schonung und erlauben mir nur basjelbe; vor Berjonalien find Sie auch bei mir sicher, und das Gewächs der Söflichkeit ist auf diesen Feldern überall nur ein Unfraut." "Ich fann auch meinerseits nur Ihre Versicherung gurudaeben, daß ich an Ihren Arbeiten mich überall erfreut und gestärft habe, daß, wenn ich meiner wiffenschaftlichen Berkunft gedachte, es mir immer ein angenehmer Gedanke mar, mit Ihnen auf bemfelben Boben herangewachsen zu sein. Und so hoffe und wünsche ich, daß unsere Fehde dem freundschaftlichen Verkehre, der fie ins Leben gerufen, eher förderlich als nachteilig fein werbe."

Daß dieser Wunsch in Erfüllung ging, hebt auch Wait in seiner Selbstbiographie hervor; in ihren Aufsätzen und ihren Briefen zeigt sich, wie sie sich gegenseitig schätzten, so nachsbrücklich ein jeder des anderen Ansichten bestritt, so deutlich babei auch die Verschiedenheit ihrer beiden Naturen hervortrat. In seinem unten abgedruckten Nachruf auf Wait hat Sybel

aus dem Grundzug feines Befens, feiner ftrengen Gemiffenhaftigkeit das Mißtrauen von Bait gegen jedes Resumé, jedes abschließende Wort erklärt, da "ein jedes ihm an irgend einem Bunkte den Aussagen der Quellen nicht genug zu thun schien". Schon diese Grundstimmung flögte ihm Bedenken gegen Sybels Berfahren ein; trot vieles Trefflichen, das er bei beffen Arbeiten anerkannte, fand er sie "eminent einseitig", und für burchaus unrichtig hielt er die hier aufgestellten Behauptungen über die Geschlechtsverfassung ber alten Deutschen und den Ginfluß der römischen auf die deutsche Entwickelung. Auch Sybel legte nun großen Wert darauf, daß, wie er gleich in seinem ersten Briefe an Bait ichrieb, "Strenge und Methodit in der Behandlung der einzelnen Quellen nicht bei der Durchführung großer Sp= pothesen versehrt" werbe und "sich in der Sichtung des überlieferten Thatbestandes keine vorgefaßte Unsicht zu früh geltend" mache; aber hauptfächlich kam es ihm darauf an, sich und seinen Lefern Rlarheit über den Zusammenhang der wirtschaftlichen und politischen Entwickelung der Germanen zu verschaffen, mit Bilfe "leitender Bedanken, die nicht bloß Gelehrsamkeit, fondern eine tiefeingebende Sachkunde vorausseten". Daß solche "den ganzen Reichthum des Stoffes durchdrangen und ihn mit mathematischer Notwendiakeit zum Spitem zusammenschlossen". darin sah er ein hervorragendes Berdienst von Gichhorn in seiner deutschen Staats und Rechtsgeschichte; er war mit Wait darin einverstanden, daß Gichhorns Ansicht über den Ginfluß des Gefolgewesens unhaltbar, daß nicht aus ihm die Bölkerwanderung zu erklären sei; deshalb glaubte er nun aber Gichhorns ganzes Spftem verwerfen, eine andere nicht minder in sich zusammenhängende Anschauung der Entwickelung der alten Germanen an seine Stelle seten zu muffen. Und ihn irrte dabei auch nicht, daß Wait an Jakob Grimms Worte erinnerte gegen das Streben, "Anlässe jungerer Entlehnung aufzuspuren damit der Heimath alle Kraft und Sehne des Hervorbringens abgeschnitten murbe", und daß er ihm vorhielt, seine Behauptungen führten dazu, die Deutschen den Schwarzen gleich= auftellen, die "jeder eigentümlichen Entwickelung

erscheinen und nur in den Formen, mit den Elementen europäischer Civilisation hier und da zur unabhängigen Herrschaft aelanat find". Sybel bemerkte bemgegenüber, nicht die Bildungsfähigkeit der Deutschen, sondern die ihrer ältesten Berfassung habe er bestritten; ebensowenig auf dem Gebiete der Politik wie der Religion sei es "schimpflich für ein Bolk fremde Erzeugnisse zu mahrem Gewinne sich anzueignen. Das Wesentliche ift, daß man durch den Trich zur Bildung feiner Unlagen, und durch die Benutung des Unterrichts feinen Beruf beurfunde. Wer sich hiervon einmal überzeugt hat, wird bei jeder Berufung an sein patriotisches Gefühl völlig unberührt bleiben. Der beste Patriotismus ist nichts anderes als klare Einsicht in bie starken und schwachen Seiten seiner Nation, und legte bie Beschichte, was auch ich für die Germanen in keiner Beise qu= gebe, vornehmlich von den letteren Zeugnis ab, fo wurde bas blok patriotische Audecken derselben ebenso unwissenschaftlich als unpatriotisch sein. Bait fürchtet, daß meine Behauptungen geeignet seien, eine Bergleichung ber beutschen Reiche vom Jahr 500 mit den Neger- und Mulattenstaaten Amerikas zu veranlassen: ich kann nur erwidern, daß die Statthaftigkeit dieses Bergleichs unbestreitbar sein wird, wenn nach einem Rahrtausend die westindischen Reger auf uns zurücksehen dürfen, wie wir auf die Augusteischen und Konstantinischen Zeiten". Wie in seinem Buche zeigt sich auch in diesen Ausführungen, in denen er die gegen ihn gerichteten Angriffe zurückzuweisen juchte, das dialektische Talent von Sybel, mit dem er die loaischen Konsequenzen der eigenen und der gegnerischen Anschauungen scharf beleuchtete; den Zusammenhang der Entwicklung mit Sachkunde begreiflich zu machen, war das Biel, was er auch bei allen fritischen Erörterungen einzelner Fragen stets fest im Auge behielt. Und dies sein Streben erkannte nun auch ein Beurteiler seines Buches an, bem beffen Sauptrefultat zwar "tein falsches, aber ein einseitiges" zu fein schien. L. Stein erklärte1), es sei "nicht richtig, das Königtum nur aus dem

<sup>1)</sup> S. seine Besprech. in b. Hall. Allg. Lit.=3tg. 1845 n. 102 ff. c. 809 ff.

Gesichtspunkt des Versassers zu entwickeln, aber ebenso wenig richtig, diesem Gesichtspunkt nicht seine volle Verechtigung widerfahren zu lassen". Er bezeichnete es als ein "hohes Verzbienst" des Versassers daß er "es mutig unternommen, in den Atomen der Geschichte und der Quellen Gesetz zu suchen" und "auf den inneren quellenden Strom der Entwickelung hingewiesen und ihm seinen Platz gewonnen" habe.

Nach ihrem Stoff, seiner Behandlung und ihrer Wirkung waren wesentlich die beiden erften Bücher Sybels von einander verschieden; doch laffen wohl schon diese Bemerkungen auch verwandte Züge und namentlich den in beiden hervortretenden Gegensat bes Verfaffers gegen romantische Geschichtsauffaffung erkennen. Man hat darin eine rationalisierende Tendenz bei ihm gesehen, und richtig verstanden enthält dieses Wort eine Wahrheit; wie fehr sich aber seine Anschauungen von den rationaliftischen unhistorischen Ausichten unterschieden, die im vorigen Jahrhundert vormalteten und noch in unserem weite Kreise des deutschen Bürgertums beherrschten, das bezeugte deutlich die aleichfalls 1844 von ihm veröffentlichte Besprechung des in diesen Kreisen am höchsten gepriesenen historischen Werks, der Schlosserschen Geschichte des 18. Jahrhunderts. Auch Sphel war nicht blind gegen Schloffers Borzüge; er hatte in seiner Beschichte des ersten Kreuzzuges anerkennend der "sehr bemerklichen Opposition" Schloffers gegen die Darstellung des Wilhelm von Thrus gedacht, und als er ben zweiten Band ber Geschichte des 18. Sahrhunderts kennen lernte, 1841 über ihren Verfasser an seinen Bater geschrieben: "Er hat einen ganz sonderlichen Haß gegen Spekulation, die er Minftik und überschwänglich tauft, und das Leben der Bornehmen, der guten Gesellschaft andererseits; letterer läßt er fein gutes Haar, und da liegt auf der Hand, wie übel etwa unsere vornehmen Bietisten bei ihm wegkommen. Es ist der Oftfriesländer, wie er leibt und lebt, ein fester solider Menschenverstand, eine feste edige Rraft, ein Mensch, der das Reelle greiflich in Händen haben will. Aber obgleich alle höhere Gesichtspunkte fehlen, höchst respektabel in seiner Derbheit, Gelehrsamkeit und Geradheit. Zu Ranke ift er der größte Gegensat, den man sich denken kann, aber ich mußte unter ben jest lebenden Siftorifern feinen britten neben ihnen." Als aber ber britte Band ber Geschichte des 18. Jahrhunderts erschien, glaubte Sybel die Mängel Schloffers besonders hervorheben zu muffen, um der Forderung entgegenzutreten, "Schloffer als Mufter ber Geschichtsschreibung anzuerkennen oder auch nur feinen Weg als die richtige Straße gur Erfenntnis zu preisen". Bu diesem Breck fritifierte er im Einzelnen die Darstellung der englischen Geschichte von 1760 bis 1784. Er rügte zunächst ichon ben "grämlichen Ton", ber als Zeichen unbestechlichen Urteils mehrfach Schloffer zum Berdienst angerechnet war. "Das historische Urteil, bemerkte Spbel folden Außerungen gegenüber, foll gerecht und unerbittlich fein, der Richter foll mit Ernft, aber, weil vor Allen er die positive durch keine Sunde zu vernichtende Seite zu beachten hat, mit Milde und stets ohne Arger der Spruch erteilen. Mag es in ihm, mährend er das Unrecht fennen lernt, toben und brausen, man wird das mit Freude am Inhalt des Urteils erkennen; aber deffen beste Kraft und imponirende Rube muß verkummert werden, wenn auch seine Form durch jene Bahrung inficiert, wenn es mit Verdrieglichkeit und Leidenschaft hervorgesprudelt wird. Und nun vollends, wenn solche Reizbarkeit als Manier auftritt, wenn fie allmählich die Fähigkeit vernichtet, benfelben Gifer wie zum Tabel auch zum Lobe mitzubringen, wenn sie endlich mit deutlichem Selbstgenügen sich in Befrittelung und Bernichtung zu ergehen lernt. Ich wußte mir feine lobenswerte Geschichtschreibung zu benfen, die nicht mit Chrfurcht und Liebe an ihren Stoff herantrate, mit der Liebe, womit der Rünftler jedes individuelle Leben, weil es ein solches ift, mit der Chrfurcht, womit die Spekulation es betrachtet, weil es an feinem Teile ein Ewiges und Allgemeines repräsentiert. Aber von beiden Gefühlen weiß ich bei Schloffer nur seltene Spuren zu entbecken." Schloffers beste Fähigkeit fah Spbel in der "Rraft, von den verschiedensten Gegenständen sich nicht übermannen zu lassen: er behauptet in Nord und Sub, im Antiken und Modernen, sich felbst und seinen Maßstab, und da seine Natur uriprünglich eine höchstgesunde ift. mußte baburch bas Entfernteste auf eine überraschende und ergiebige Beife ber hiftorischen Betrachtung erschloffen werben. Aber diese Kraft bedarf auch in jedem Augenblick ihrer Eraanzung, ihres Gegengewichts: sie muß von der Fähigfeit begleitet fein, überall fich an ben Stoff wegzuschenken, in ber Beschauung sich der eigenen Individualität zu entäußern, und so, ebe man ihn beurteilt, ben innersten Kern ber Dinge sich anzueignen — ben Kern, von dem aus sich die organische Berbindung berfelben von felbst aufnötigt. Erst aus ber Ablösung beider Funftionen entspringt die volltommene Geschichtschreibung und bei Herrn Schloffer hat die erfte fehr früh das Übergewicht, und in diesem Augenblick ausschließliche Berechtigung erhalten. Bon einer, im fruchtbaren Sinne, fontemplativen Stimmung ift nun bei ihm feine Rebe mehr, von einer Stimmung, die allerdings barauf ausgeht, gegen jedes Objekt feste Stellung zu nehmen, die jedoch als ersten Schritt bazu die reine Freude am Daseienden als solchem betrachtet. Er aber freut sich keiner Kraft, ohne nach ihrer Anwendung, feiner Blüte, ohne nach ihrer Frucht, keines Genies, ohne nach seiner Tendeng zu fragen: er hat moralische Gefinnung, aber feinen afthetischen Sinn, und biefe Unvollkommenheit wird in geistigen Dingen genau so gefährlich wie bie umgekehrte". Gingehend legte Sphel bar, wie Schloffers "Gilfertigfeit, an jede Erscheinung eine Rritik in demokratischem Sinne anzufnupfen", ibn zu einer falschen Darftellung bes Berbältnisses zwischen den englischen Abelsparteien und dem englischen Bolf und der Triebfedern der Erhebung Amerikas verleitete, wie ungerecht er eben beshalb Gibbon und Johannes Müller. Franklin und Burke beurteilte. Entschieden wies Sybel namentlich Schlossers Angriffe auf die beiben Letteren gurud: auf Franklin, "biefen Menschen von nüchternen Formen und innerlichster Begeisterung, von raschen Gedanken und unwandels barem Gefühl, von geschmeidiger Logik und unbestechlichen Grundsäten", ber nur beshalb, weil auch er Diplomat mar, "vor Schloffers Augen wenig Gnabe fand", und auf Burte, beffen Mangel auch Sybel nicht verfannte, beffen Redlichkeit,

Warme und Kraft, bessen "volle Hingebung an die großen Interessen seines Landes" er aber schon hier mit warmen Worten pries.

Begreiflicherweise fanden dieje Ausführungen Sphels bei Rantes Schülern und Gesinnungsgenossen lebhafte Zustimmung; ausdrucklich iprach Baig sie ihm aus!), und Gichhorn wurde badurch in seiner Bertschätzung Sybels so bestärft, daß dieser jett zum aukerordentlichen Brojeffor befördert wurde. Bon der Bonner philosophischen Fakultät war ein sehr günftiges Urteil über Spbels ausgezeichnete Renntniffe, viele Kabigleiten und echten wiffenschaftlichen Sinn" gefällt und die geringe Frequenz jeiner Borlejungen nur aus der Fülle historischer Borträge in Bonn erklärt; eben deshalb aber hatte die Fakultät Bedenken gegen eine Beforderung Sybels in Bonn und ihn zu einer Anstellung an einer anderen Universität empsohlen. Sybel aber hatte gerade tamals für jeine Studien über rheinische Geichichte fich um Benutung der Archive in Roblenz, Duffeldorf und Koln bemüht, und jo mar es für ibn dovvelt erfreulich, daß er trok der vom Minister noch im Gebruar geäußerten Bedenken nun am 29. April 1844 doch zum außerordentlichen Projesior "vorläufig bei ber Bonner philosophiidien Gafultat" ernannt wurde, um ibn mittelit diefer Beiorderung dem preugischen Staatscienft zu erhalten und ibn in den Stand zu fetzen, fich mit um fo größerem Erfolg der Bearbeitung ber Beichichte ber Rheinproving widmen gu fonnen".

Besonders erwänicht war diese Anerkennung seiner Leifungen Subel auch deshalb, weil er idon als Privatiozent fich eine eigene Familie begründet datte. In seinem letten großen bistorichen Berf bat er des Darmitädischen Ministerialitäts Eckbarder, gedacht, der zusammen mit kinem The in Thil nie Erfer und Erfolg für das Beit des Großherzogiums thätig

i du ienem Koef vom 18. Juniar 1848.

<sup>\*</sup> E. Begründung des deurfnen Rends 1. St. Singsfent forftend E's Thingdert Juli im Gemeineburg f. 1. Strößers heffen 1987 a. 2: feine Schuffen bengendner Seiberg. Befrühliche Bennige zur bemiden Besinnen L. 196 J. 412.

war; den tiefften Eindruck machte die weibliche Feinheit und Anmut seiner Tochter Caroline auf Sphels fraftige männliche Natur, ale er im Winter 1839 auf 1840 auf ber Darmstädter Bibliothef arbeitete. Gine birefte Frage über die Bufunft magte freilich damals ber Zweiundzwanzigjährige nicht zu ftellen: aber nach Bollendung feines erften Dozentensemesters trieb es ibn wieder nach Darmstadt, und noch im März 1841 konnte er ben Seinen melben, "statt ber Bedanken habe er die sugeste beste Wirklichkeit", am 24. habe er sich verlobt. Ein schwerer schmerzlicher Verluft, den sie gleich im Beginn ihres Brautftandes erlitten, führte die Berlobten noch inniger zusammen. Auf das treueste hatte die Braut in den letten Monaten ihre schwer erfrankte Mutter gepflegt; das Glück ber Tochter begründet zu sehen, mar beren lette Lebensfreude; bei dem Tobe ber Mutter seine Braut zu trösten und zu stüten wurde bes Bräutigams erste Aufgabe. Wie er sich durch sie gehoben fühlte, sprach er in warmen Worten seinen Eltern aus; herzlich erfreuten auch fie fich an dem reichen Glück, bas bem jungen Baar nach der im September gefeierten Hochzeit im eigenen heim erblühte. An ihm nahmen warmen Anteil auch Sybels gleichalterige Bonner Freunde: neben Windscheid, der ebenfalls an der rheinischen Universität sich habilitiert hatte, besonders der klaffische Philologe und feinfinnige Runftkenner Friedrich Beimfoeth, bei dem Sybel namentlich auch befte Forberung seiner mufikalischen Interessen fand. Busammen mit einem alten medizinischen Studienfreund Dr. Claus, der bis in sein Alter auch Sybels ärztlicher Ratgeber blieb, bildeten die drei jungen rheinischen Dozenten ein eng verbundenes "Kleeblatt": gern gesellten sie sich aber auch mit anderen Kollegen in angeregtem Berkehr. Im Binter versammelten fie fich jeden Sonnabend in dem kleinen Gafthof zum Schwan, dem die hier gehaltenen Vorträge und Zusammenfünfte einen Namen im geistigen und geselligen Leben ber Universität verschafften. Wie freudig ihnen hier am Rhein das Leben einging, hat Sybel felbst erzählt: "In Bonn haufte damals ein sehr rühriger Kreis junger Dozenten; wir hielten nicht bloß bei den Buchern zusammen, sondern führten auch ein lustiges Leben, stifteten einen Schwanen= orden, so genannt nach dem Wirtshaus, wo er tagte, veranstalteten Konzerte, Bälle, Landpartieen und genossen eines guten Ansiehens in der Gesellschaft. "Und an ein Mitglied dieses Kreises, an Ludwig Urlichs, schrieb der fast Siedzigjährige1) beinahe ein halbes Jahrhundert später in lebhafter Erinnerung "an unsere guten Privatdozentenjahre": "Jetzt sind wir Geheime und Oberscheime, haben litterarische Position, Wirtsamseit, Einfluß, kurz alles, was wir uns früher wünschten. Aber — das Bersgnügen am Dasein, die Freude, am Morgen wieder erwacht zu sein, der Jubel, mit dem es an neue Aufgaben ging, wohin ist das gekommen? Jetzt freuen wir uns des Angedenkens an das, was wir einmal hatten, und soweit wir noch leben, des Zussammengehörens, zu dem uns eine schöne Jugend verbunden hat."

Außer ben Genannten hebt Sybel bei feinen spätern furzen Bemerkungen über seine Bonner Dozentenjahre unter feinen Freunden namentlich noch den Drientalisten Johannes Gilbemeister hervor, der fünf Jahre älter als er, kurz vor ihm sich in Bonn habilitiert hatte und ebenfalls 1844 hier zum außerordent= lichen Professor ernannt wurde: ihre Gelehrsamkeit und ihren fritischen Scharffinn bethätigten noch im Jahre ihrer Ernennung beide junge Professoren in einer gemeinsamen Arbeit, zu der fie fich durch die damals in Trier veranstaltete Ausstellung des heiligen Rockes getrieben fühlten. Als nicht nur Taufende aus allen Ständen nach Trier pilgerten, sondern der dortige Seminarprofessor Marx in einer vom Bischof approbierten Schrift "auch für den vernünftigen Standpunkt die Echtheit des Trierer Rocks zu erhärten" versuchte, ba erklärte Gilbemeister, bei solchen Vorgangen im Rheinland durfe die rheinische Universität nicht schweigen. Spbel gesellte sich ihm in ber Arbeit zu; mährend sein Freund die einschlägigen archäologischen Fragen erörterte.

<sup>1)</sup> Am 26. April 1886. Bgl. über die Schwanen-Gesellschaft auch den Netrolog von Herz auf Urlichs im Jahrg. 1890 der 2. Abteil. der Neuen Jahrbücher für Philologie und Pädagogik S. 618. f. u. A. Springer, Erstnnerungen aus meinem Leben S. 206.

stellte er durch fritische Brüfung der Trierer Geschichtsquellen fest, wie spät erst die Legende aufgekommen sei, auf welche die Berteidiger der Echtheit sich ftupten. An wie vielen anderen Orten man noch behauptete, das Rleid des Heilandes zu besigen, wurde in den letten Abschnitten der Schrift nachgewiesen, in welcher die beiden Bonner Brofessoren im November 1844 das Ergebnis ihrer Untersuchungen "über den heiligen Rock zu Trier und die 20 anderen beiligen ungenähten Röcke" veröffentlichten. In eingebenden Besprechungen rühmten D. Fock und R. Wilmans') die hier von ihnen bewährte umfaffende Belehrsamkeit, ihren durchdringenden Scharffinn, die "feine dem Gegner bis in die geheimsten Winkel seines Verstecks nachgebende Rritif" und die flare und einleuchtende Darftellung. Baig, der mit der handschriftlichen Überlieferung der Gesta Trevirorum fich beschäftigt und ben beshalb Sybel um Austunft gebeten hatte, schrieb diesem, er halte die Arbeit für ein "Muster scharfer Rritik, wie sie auf dem Gebiete kirchlicher Altertümer jetzt und zu lange nicht erschienen ift, und auch den historischen Studien, welche schon vertrauter mit solcher Behandlung sind, wird sie immer eine hochft willfommene und bedeutsame sein". weiß nicht gewiß," fügte er hinzu, "ob Sie mit Ihrem Mitarbeiter und mir berjelben Kirche angehören, und ich rechne es bem Buche nicht zum geringften Lobe an, daß dasselbe bas nicht erkennen läßt; doch wenigstens in dem Abscheu gegen diefen Ratholizismus find wir einig."

Nachdrücklich hatten Sybel und Gilbemeister betont, daß cs sich bei den von ihnen besprochenen Fragen nicht um einen Glaubensartifel der katholischen Kirche handle, und auf Außerungen katholischer Geistlicher hingewiesen, die schon im Mittelsalter gegen Fälschung von Reliquien eiferten; sie täuschten sich nicht darüber, daß es nicht an Angriffen von seiten der Ultramontanen sehlen würde, welche es für zweckmäßig hielten, die

<sup>1)</sup> Daß von ihm der Rw. unterzeichnete Artikel in Schmidts Zeitschr. f. Geschichtswissenschaft 3, 170 ff. verfaßt war, schrieb ihr Herausgeber am 22. Febr. 1845 an Sybel. Focis Besprechung s. in der Hallichen Allg. Lit.=3tg. vom Mai 1845 n. 107 ff. Sp. 849 ff.

Meinungen und Interessen ihrer Bartei für identisch mit denen bes Ratholizismus zu erklären1). In ihrem hauptorgan mar die Wallfahrt nach Trier als der Triumph der siegenden. wie die Rölner Sache als der Sieg der streitenden Kirche bezeichnet worden: ihre Agitatoren waren beshalb erbittert, als die Schrift, welche die Unechtheit der gefeierten Reliquie flar nachwies, aroken Anklana in weiten Kreisen fand, als nach der ersten in 3000 Eremplaren verbreiteten Auflage noch 1844 eine zweite und ichon im folgenden Jahr eine britte veröffentlicht wurde. und griffen heftig die "fritischen Schneiber" an, wie schon auf bem Titel einer Brofchure die Bonner Professoren benannt wurden. Schlagfertig aber wiesen die Angegriffenen in brei Beften, die sie 1845 als zweiten Teil ihrer Urbeit erscheinen ließen, "die Advokaten des Trierer Rocks zur Rube". Und auch bei anderen Angriffen maren ihre Begner wenig glücklich. rbeinischen Brovinzial = Landtag versuchte ein ritterschaftlicher Abgeordneter die "unglaubliche Kurzsichtigkeit und lächerliche Anmaßung der zwei jungen Leute" zu geißeln, "deren Existenz man erft durch diese Lächerlichkeit erfahren hat"; aber seine Ausführungen mußten Bedenken besonders bei seinen Gesinnungsgenoffen erregen, ba er ce felbst hier zweifelhaft ließ, ob Jefus "ben Rock getragen ober nicht getragen" habe, und als

<sup>1)</sup> Wie sehr in Wahrheit von den Erklärungen der ofsiziellen Vertreter der katholischen Kirche die Außerungen der ultramontanen Partei abwichen und welche Gesahren drohten, wenn diese Partei den Sieg erlangte, hob Sybel auch in dem zweiten der Prospekte hervor, die er zu den im Verlag seines Düsseldorfer Freundes und Verlegers Buddeus erschienenen Lithosgraphieen der Lessing'schen Huße-Bilder absakte. Was diese Prospekte dezwecken, sprach er in dem ersten 1845 gedrucken aus. "Der beste Ruhm des Historienmalers ist es, allgemeine Interessen, die auch in der Brust des Beschauers lebendigen Pulssichlag haben, in dem Bilde vergangener Zeiten der Gegenwart anschaulich zu machen. Diesem nicht eben verbreiteten Beswüßsein verdankt Lessing vornehmlich seine hervorragende Stellung unter den Künstlern unserer Tage; um so mehr hat es der Mühe wert geschienen, die saktische Treue und den inneren Gehalt seiner Darstellung durch einige geschichtliche Bemerkungen zu erläutern, die unmittelbar aus authentischen Quellen und Attenstücken geschöpft sind."

## III. Marburg 1845—1856.

Befannt ift die anmutige Schilderung von Marburg, burch die Jakob Grimm seinem alten Lehrer Saviany ins Gedächtnis rief, wie erquicklich für sie ihr dortiger gemeinsamer Aufenthalt in ihrer Jugend gewesen war. Ahnliche Eindrücke, die Sybels von der neuen Heimat empfingen, spiegelt ein Brief ihrer Freundin Marianne Immermann wieder, die im Sommer 1846 einige Wochen bei ihnen in Marburg verlebte. "Da ist man", schrieb sie, "in vieler Beziehung noch in der Kindheit, besonders bewegt sich das gesellige Leben in Formen, vor denen man sich hier am Rhein entsetzen würde, die aber dennoch viel Gemütliches und darum mir Ansprechendes haben. Freilich mogen sie sich im Winter und in den unschönen Räumen der alten wint. ligen Häuser weniger aut ausnehmen, als während der Sommer sich in der überaus lieblichen Gegend erging und einen reizenden Rahmen um alles zoa". Treffend hob die Schreiberin hervor. warum die Marburger Umgebung besonders anziehend fei. "Sie stellt sich nirgend in prätentiöse Ferne und verlangt Anstrengungen für den Umgang mit ihr. Rein, in jedes Fenfter schaut fie vertraulich herein wie ein Freundesgesicht, und wo man den Fuß aus der Thur fest, tritt fie in immer neuen Ansichten dem Auge entgegen. Einen besonderen Schmud erhalt sie überdics durch die schöne Rirche, die man von allen Seiten in neuen Umgebungen wiederfindet." Recht wie ein Freundesgesicht sah die Ratur namentlich in die Fenster des alten Brofessorenhauses, das Sybel sich hier schon 1846 erwarb, aus dem der Blick in das weite grüne Lahnthal hinüber zum Frauenberg damals noch nicht durch moderne Bauten gestört mar. So wurde "bas kleine, alte Beraftabtchen, von ber Elisabethfirche geschmuckt, von bem alten Schloß gefrönt, auf allen Seiten von Waldhängen und Wiesengründen berührt", wie Sybel selbst gesagt hat, auch ihm und seiner Frau "bald ein wertes Heim". Nicht nur die "wunderschöne" Gegend, sondern auch die Menschen fand Sybel in Marburg zu rühmen, "die einfache, geiftig belebte Befelligkeit", die Anregungen, die auch seinen Studien bedeutende und geistreiche Kollegen boten. "Die Studenten waren schwach an Zahl (nur etwas über 200), aber fleißig und lebensfrisch und gesittet". Wehr als in Bonn widmete er hier der Beschäftigung mit ihnen seine Kraft; wie er es that, zeigt anschauslich eine uns freundlich mitgeteilte Schilderung eines seiner ältesten Schüler.

"Sybel war erft 29 Jahre alt", schreibt Max Bubinger, "als ich ihn im April 1847 in seinem Arbeitszimmer zur Meldung für seine Rollegien begrüßte. Bleich und hager schien er mir viel älter zu sein; übrigens war er damals schon seit brei Semestern Orbinarius und baber mit etwas bejahrterem Ausseben für die beisische Studentenschaft erwünschter. ihm meine Reigung für hiftorische Studien bekannte, sette er mir eingebend den Unterschied zwischen Quellen und Silfsmitteln auseinander. Bewundernd und ergriffen hörte ich ihn an, wie er von der Frühlingsjonne beleuchtet dastand. Er mochte meine innere Bewegung erkennen; benn plöglich ließ er Ratschläge folgen, wie man sich historischen Studien nicht ununterbrochen hingeben durfe; er selbst habe sich unter Rantes Leitung munter erhalten, indem er viel Musik und Chemie betrieb. So bin ich sein Schüler geworden und habe mich in brei Semestern mit seinen historischen Anschauungen vertraut gemacht; er seinerseits äußerte im Sommer 1874 meiner Frau gegenüber, er habe an mir ,rafieren gelernt'. Das erfte Rolleg des Sommers 1847 war über deutsche Geschichte von 1815—1830 mit liberaler Tendenz, aber thatfächlich konfervativer und speziell preußi= scher Befinnung, vor fünf, zuweilen vier Studenten in dem ermähnten Arbeitszimmer. An das Kollea schlok sich ein Beipräch."

Nicht hier zuerst hat Sybel neue Geschichte vorgetragen; wie erwähnt, hatte er sie schon in der ersten Privatvorlesung, die er in Bonn hielt, behandelt. Schon damals hatte er das Bedenken zurückgewiesen, daß "wir ihr noch zu nahe ständen, um ein unbefangenes richtiges Urteil zu haben. Die historische Betrachtung, erklärte er, gewinnt sowohl ihre Ruhe als ihre

Übersicht nicht durch größere Nähe oder Ferne. Unparteilichkeit im rechten Sinne, die das Gegenteil von Gleichaultiakeit ift, ift nur zu erreichen durch die rechte Erkenntnis, durch die Erkenntnis des Befentlichen, Gesetmäßigen, Innerlichsten, burch die Erkenntnis, die durch alle bunte Mannigfaltigkeit der äußeren Erscheinungen hindurch die festen Gesetze bes gangen menschlichen Daseins mahr= nimmt". Wer von der Ginheit der Geschichte überzeugt "mit einem zugleich weiten und redlichen Sinn nach den Gesetzen ihrer Entwicklung" foriche, dem, vertraute Spbel, wurden sie auch in der neuen Geschichte sich nicht verbergen. Auch literarische Proben von seinen Studien über sie hatte er schon in Bonn namentlich in seiner Rezension Schlossers gegeben; viel mehr aber wandte er sich folchen nun in Marburg zu. Freilich beschäftigte er sich auch hier in Vorlesungen und literarischen Arbeiten mit früheren Jahrhunderten: siegreich befämpfte er die von Jakob Grimm aufgestellte Sypothese über die Ibentität der Goten und Geten; neu entbedten altfrangofischen Gebichten entnahm er neute Beweise für seine Ansicht über den Ursprung und Charafter der Sagen von dem erften Kreuzzug; vor allem aber fante er den Bedanken "die Entstehung des deutschen Ronig= tums gleichsam rudwärts fortzuseten durch eine Darftellung des inneren Verfalls des römischen Kaiserreichs. Ich griff zunächst nebeneinander die öfonomische und religiöse Seite an, machte mich heimisch in den Scriptores de re rustica und im Coder Theodofianus mit Gothofreds Kommentar; auf der anderen Seite trieb ich Evangelienfritit, studierte Urchristentum und excerpierte die Kirchenväter von Juftin bis Augustin." Daß er nicht dazu fam, das Buch zu vollenden, von dem er einzelne Kapitel schon auszuarbeiten begonnen hatte, bedauerte er später nicht, da die großen Inschriftenfunde der nächsten Sahrzehnte es bald antiquiert hätten; doch hielt er die Lösung der Aufgabe auch jest noch für sehr munschenswert, "ja eigentlich unerläßlich, um festen Boben in der Geschichte des Mittelalters zu gewinnen". Sie feffelte ihn mehr als feine früheren Arbeiten über rheinische Geschichte; zu ihnen hatte, wie er schon im Januar 1846 an Wait schrieb, nicht bloß "die Ortsveränberung den Trieb bedeutend geschwächt. Die poetische Freude am Detail als folchem, wie fie z. B. bei Jakob Grimm kulminiert, ift bei mir nur relativ vorhanden; nur wo ich das Detail auf ein Allgemeines, bas Besondere, Konkrete auf eine innere Ginheit ber Entwickelung beziehen kann". Dazu aber fand er in ber rheinischen Beschichte weniger Belegenheit als bei ben Studien über die römische Raiserzeit und ben neben ihnen mit immer größerem Gifer von ihm betriebenen über neue Beschichte. Daß er Zeit und Kraft jest vor allem ber Beschäftigung mit ihr, mit modernem Staatsrecht und Politik widmete, dazu aber beftimmte ihn besonders die mächtige Bewegung, welche das Bolk ber Denker und Dichter bamals in bas Zeitalter seines politiichen Sandelns hinüberführte. Mit wie autem Rechte Spbel mehr als einmal den engen Zusammenhang der Geschichtsschreibung mit der politischen Entwicklung betont hat, dafür liefert eine Betrachtung seines eigenen Lebens gerade von diefer Beit an einen besonders bedeutsamen Beleg.

Er selbst hat geschildert, wie durch die große nationale Bewegung am Anfang unseres Jahrhunderts die moderne deutsche Geschichtswiffenschaft ins Leben gerufen und wie fie weiter burch die Gestaltungen und Bermandlungen bes Staatslebens beeinfluft murbe1). Für Rankes perfonliche Gigentumlichkeit, aber zugleich auch für die politisch stille lette Zeit Friedrich Wilhelms III. ift die Art bezeichnend, in der in den Jahren, da Sybel in Berlin studierte, sein großer Lehrer den Unterschied zwischen Politif und Siftorie darlegte; gerade in biefen Jahren murben jedoch bereits hervorragende Bertreter beutscher Beschichtswiffenschaft durch die Bewaltstreiche des Königs Ernst August von Sannover zum Eingreifen in die Politik gedrängt, und noch mehr wirkte auch auf die historische Literatur im folgenden Jahrzehnt die immer mehr anschwellende politische Bewegung, die das Thun und Laffen des Nachfolgers Friedrich Wilhelms III. auch in Preußen entfachte. Schon 1838 hatte

<sup>1)</sup> S. feine Reben über ben Stand ber neueren beutichen Geschichts-ichreibung, brei Bonner Biftorifer und Rante (n 51. 126. 206).

in einer gelehrten hiftorischen Arbeit Dahlmann bas Befenntnis abgelegt, daß am Ende die Bergangenheit ber Gegenwart und die Schrift dem Leben angehöre; in diesem Sinne hielt und veröffentlichte er im folgenden Jahrzehnt seine Borlesungen über die englische und französische Revolution, die nach seinen eigenen Worten "ein besonnenes politisches Urteil förbern und für die notwendigen Rämpfe der Zeit den Entschluß fräftigen" Und zu der hier von ihm vertretenen Gesinnung befannten sich in historischen und publizistischen Arbeiten die bebeutenbsten untereinander sehr verschiedenartigen Historiker einer jungeren Generation: wie die Schlofferschen Schuler, die Süddeutschen Gervinus und Sauffer und die Norddeutschen Dropfen, Duncker und Wait, fo nun auch der Rheinlander Sybel. Schon nach unseren bisherigen Betrachtungen erscheint es begreiflich, daß er mit ben Benannten in den Forderungen eines gemäßigten Liberalismus zusammenftimmte, aber ebenso auch, daß er sich in der Art, wie er sie begründete und vertrat, von ihnen allen und namentlich von Gervinus bestimmt unterichied 1).

Für die Wiffenschaft und das staatliche Leben der Nation wünschte auch er eine engere Verbindung beider; in einer akas demischen Festrede, die er 1847 über das Verhältnis unserer Universitäten zum öffentlichen Leben hielt, forderte er, daß sich die deutschen Hochschulen "wie zur Zeit der Besreiungskriege in die Farbe der Gegenwart kleideten", proklamirte er als "die wahre akademische Politik, jedes Studium mit der Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten zu durchdringen und in jedem Fache den Wert desselben für die gegenwärtigen Nationalinteressen im Auge zu behalten". Bon diesem Standpunkte aus

<sup>1)</sup> Sein Unterschied von Dahlmann trat Büdinger besonders in einem Kolleg Sybels über Politik entgegen; bei seinen Erörterungen über Burke wies dieser selbst auf Dahlmanns und Dropsens abweichende Urteile hin; für sein und Häussers Berhältnis zu einander ist es lehrreich mit Sybels scharfer Kritik der Schlosserschen Geschichte des 18. Jahrhunderts die anerstennende Besprechung zu vergleichen, die diesem Werk seines Lehrers Häusser (in seinen Ges. Schristen 1, 94 ff.) gewidmet hat.

hatte er schon ein Jahr zuvor bei gleicher Gelegenheit geäußert: "Die Strebungen der Gegenwart sollen sich orientieren und geistig begründen durch ben hinblick auf die zurückgelegten Stufen. Der Siftorifer feinerseits tann nur in einem lebendigen Rapport mit dem heutigen Tage die sittliche Barme gewinnen, aus welcher ber Bergangenheit ein neues, fünftlerisches Dafein erblühen foll. Beide verfehlen ihr Ziel, wenn fie fich diefer Berbindung entschlagen." Damit begründete er, daß er seine Betrachtungen an eines ber wichtigften Ereigniffe ber jüngften Bergangenheit anknupfte, an die turz zuvor vollzogene Spaltung ber englischen Tories; um ihre Bedeutung in helles Licht zu segen, hob er nachdrücklich den prinzipiellen Unterschied zwischen der enalischen Revolution von 1688 und der französischen des 18. Jahrhunderts, zwischen französischer und englischer Verfassung und Verwaltung hervor. Deutlich zeigten diese Erörterungen, daß feine politischen Stimmungen und Anschauungen von benen seiner konservativen Lehrer sich unterschieden, aber ebenso, daß er von ihnen den Gegensatz zu den Ideen der frangösischen Revolution überkommen hatte und weiter bildete. in Deutschland so weit verbreiteten frangosischen radikalen Bedanken gegenüber berief er sich ausdrücklich auf Niebuhrs Befenntnis von der Freiheit: in dieser historisch politischen Richtung, in seiner Abneigung gegen radikalen Doktringrismus bestärfte ibn, daß er eifrig sich in die eben jest veröffentlichten Briefe von Burte vertiefte, den er, wie wir fahen, ichon fruber gegen Schloffers Angriffe verteibigt hatte. In scharfem Begenfat zu der Darstellung, welche die Fortsetzung ber Beschichte bes 18. Jahrhunderts von der Haltung der maggebenden englischen Politiker gegenüber der französischen Revolution gebracht hatte, entwickelte Sybel, mit welcher Folgerichtigfeit Burke bie 1789 in Frankreich proflamierten Ideen von den Menschenrechten und der Volkssouveränität und ihre Einwirkung auf England befämpfte und zugleich für Reformen in Frland ar-Den Anklang, den eine auf jo oberflächliche Renntnis gegründete schiefe Beurteilung Dieser Berhältnisse wie die Schloffers im deutschen Mittelftand fand, erflärte er daraus,

baß von politischem Handeln ausgeschlossen Kreise leicht "an bloßen Schmähungen der Regierung sich ergößen; werden sie zum Thun berusen, so begehren sie von der geschichtlichen Lektüre nicht mehr Standal, sondern Unterricht und werden dann bald sinden, daß in Schlossers neuen Büchern nur ein kleiner Teil historischer Wahrheit und ein noch geringerer politischer Belehrung anzutressen ist". So erschien ihm als das wichtigste Heilmittel gegen den Einfluß "einer quasi geschichtlichen Litteratur die naturgemäße Ausbildung unserer praktischen Zustände".

In welcher Richtung er die praktischen Zustände geandert zu sehen wünschte, legte er in seiner ebenfalls 1847 veröffent= lichten Schilderung der politischen Parteien im Rheinlandedar; deutlich tritt hier der Einfluß hervor, den auf jeine polis tischen Anschauungen zugleich seine historischen Studien und die Berhältnisse seiner Heimat übten. Mit den Kührern des rheis nischen liberalen Bürgertums ftand, wie fein Bater, er selbst in nahen perfönlichen Beziehungen; mit welchem Rechte fie konstitutionelle Einrichtungen in Preußen forderten, das suchte er hier durch eine tief eindringende Bürdigung der Gegenfate der Vergangenheit und Gegenwart zu beweisen. Scharf hob er das Beitwidrige und Gefährliche ber ultramontanen und feudalen Anschauungen hervor; nachdrücklich vertrat er eine ber modernen wirtschaftlichen und geistigen Entwickelung entsprechende Berbindung des konstitutionellen Königtums mit dem auf Kapitalbesitz und Industrie beruhenden Bürgertum, "eine freie und gegenseitige Anerkennung der monarchischen und parlamentarischen Gewalt, welche durch die gleichartige Natur ihrer Inhaber mög= lich und zugleich in der formellen Organisation der Verfassung . ausgeprägt fein muß", "Ginschräntung der Rirche auf bas Bebiet des religiösen Glaubens und Autonomie der Politik in allen Berhältniffen der bürgerlichen Gesellschaft".

Seine Schrift war bereits gedruckt, als der preußische König im Februar 1847 die Berufung des vereinigten Landtags verfügte; "fein wichtigeres und wohlthätigeres Ereignis, erflärte Sphel, habe Deutschland seit den Befreiungskriegen gesehen".

wenn "ber hiermit gepflanzten Saat ein freies Aufaehen aestattet" werde. Denn freilich nur eine Möglichkeit für die Erreichung des Ziels schien ihm durch das Patent vom 3. Februar eröffnet zu fein, ba bas Befet fich in unentschiedener Stellung zwischen dem repräsentativen und feudalständischem Systeme halte; eben deshalb fritifierte er scharf die von Radowig, den er als den geistigen Urheber bes Gesetzes betrachtete1), in seinen Besprächen über Staat und Rirche entwickelten Bebanken und wies auf ihre verhängnisvolle Verwandtschaft mit benen ber Ultramontanen bin. Doch hoffte er, daß bei der Unanwendbarfeit dieser Lehren auf unsere Bustande die weitere Entwickelung den preußischen Staat immer mehr von den feudalen Tendenzen ablenken werde, nachdem einmal der feudalen Berftudelungspolitif mit volkstumlichen Mitteln entgegengetreten, eine parlamentarische Versammlung zur Bflege bes Staatsganzen bestellt sei. So folgte auch er ihren Verhandlungen mit leb= haftem Interesse; gerade mit Rücksicht auf sie besprach er im Sommer 1847 in der Kölnischen Zeitung2) die furz zuvor von

<sup>1)</sup> Ausdrücklich bemerkte ihm Eichhorn, als er Sybel für die Überfendung feiner Schrift dantte, dies fei "ein Jrrtum, den ich um fo mehr bedauere, als dadurch in den Augen eines großen Teils des Rublikums leicht ein falsches Licht auf das Patent geworfen werden könnte. Das Ge= fet ift aus bem bewährten Grundfat bervorgegangen, baf jede gefunde und ersprießliche foziale Entwidlung an die historisch gegebenen, zu Recht bestehenden und lebendigen Berhältnisse und Bustande anknupfen muß". In bemfelben Briefe vom 29. März 1847 äußerte Gichborn, er habe bei der Lektüre von Sybels Schrift "abermals die Erfahrung gemacht, wie schwer es ift, Auftände und Barteien der Gegenwart richtig zu schilbern. Es ist aber für den Geschichtsschreiber, der es mit der historischen Bahrheit redlich und gewissenhaft meint, nichts bilbender, als wenn er aus der Bergleich= ung früherer Urteile mit späteren und gereifteren die Quellen minder richtiger Auffassungen in sich felbst tennen lernt. Der verewigte Niebuhr ift auf diesem Weg groß geworben. Ich wurde mich dieser Bemertung enthalten haben, wenn ich Em. Sochwohlgeb. Gefinnung, Talenten und Renntnissen nicht besondere wohlwollende Aufmerksamkeit widmete".

<sup>2)</sup> Daß außer den oben benuten in unserem Berzeichnis unter n. 29. 32. 33. 34. u. 36 aufgeführten Schriften Sybels von ihm auch diese in der Kölnischen Zeitung vom 20. Juli 1847 abgedruckte Besprechung von Arnote

Arnbt veröffentlichten Briefe Steins und seiner Gesunungsgenossen, um baburch ben hohen Wert der Solidarität zwischen Bolt und Krone anschaulich zu machen, wie sie unter dem Ginfluß dieser Männer in der Zeit der Befreiungskriege vertreten war.

Befannt ist, welchen Anftog bamals ber junge Bismarc erregte und welcher Beifall ihm ipater beshalb gezollt ift, weil er den liberalen Rednern gegenüber, die aus dem Streben bes preußischen Bolfes nach freien Staatsformen feine Erhebung von 1813 ableiten wollten, für deren einzige Triebfeber den Haft gegen die Fremdherrschaft erklärte: in bezeich nendem Gegensat zu beiben Anschauungen wandte fich Spbel aegen eine "folche Begriffespaltung, bie in jenen gahrenben, leibenden, begeifterten und siegenden Jahren nicht hatte entstehen können". "Da wurde freilich kein Reformplan laut, bei bem nicht ber Rampf gegen Frankreich ber erfte Zwed gemefen mare; aber da drängten auch alle Gedanken zum Rampfe nicht bloß um der kriegerischen Shre willen, sondern weil man hinter bem Siege eine neue und glanzende Rufunft bes Baterlandes erblickte. Wir wollen gern auch der anderen Seite gerecht merben: so falsch wie jene Abstraktion des Herrn v. Bismarck ift. so hinterdrein erfunden ist eine andere bei manchen Liberalen gebräuchliche: bas Bolf sei gegen Napoleon aufgestanden, als Die Fürsten ihm die innere Freiheit als Siegespreis veriprachen." "Den politischen Wert ber Zeit von 1807—1813" sah Sybel "vornehmlich in dem alle Teile der Nation vom Throne abwarts bis jum Bauer durchdringenden Bewußtsein, daß mabre Stärfung der Bolfsfreiheit den mahren Wert der Souveranität nur erhöhen fonne, und umgekehrt, mahrend vorher und nachber in offenem Kontraste Regierung und Regierte sich wie zwei Ronfurrenten auseinanderseten, von denen der eine genau um so viel reicher, wie der andere armer wird." Dagegen, führte Spbel aus, wollten gur Beit ber Erhebung Breugens "Beide

Briefwechsel versaßt ist, beweist ein Brief ihres Berlegers Dumont vom 30. Juli. Ohne diesen anonymen Artikel Sybels zu kennen, hat ähnlich 1871 Constantin Röhler in seiner Abhandlung über Bismard und die deutsche Ration die hier besprochene Frage beurteilt.

basselbe, Beiber Blick hafteten unaufhörlich am Nächsten, an dem Widerstande gegen Napoleon, und gingen unaufhörlich darüber hinaus auf eine bleibende Lösung der Bolkstraft zum Schutze gegen alle künftigen Übel, die von innen oder außen her dem Baterlande drohen könnten."

Wohl durfte Spbel behaupten, daß der liberale Standpunkt, den er vertrat, "toto coolo von demokratischer Begeisterung ober kosmopolitischer Spekulation entfernt" mar. Er begehrte "das Repräsentativspftem nicht als angeborenes Recht ber Menschen und ber Bolter, sondern wegen seiner Amedmäkigfeit bei ben heutigen deutschen und preußischen Ruftanden". Er ging aus "von ber Pflicht ber hingebung und Aufopferung an ben Staat": icharf betonte er ben Gegensat biefer seiner Ansicht zu den feudalen Prinzipien auf der einen und der abstraften Theorie auf der andern Seite, wie sie 1789 in Frankreich herrschte. Er ließ "bie reiche Mannigfaltigkeit, welche bie geschichtliche Entwickelung ber Politik zeigt, in ihrem Rechte ungefrantt; es ift von feinem Despotismus der Theorie Die Rede, ber ohne Rudficht auf örtliche, zeitliche, volkstumliche Gigentümlichkeit eine einzige Staatsform als die Herrin bes Erdballs proflamiere. Es führt endlich von hier fein Weg zu einem "Rechte ber Revolution", weil man auf biejem Standpunkte weiß, bag amar der Herrscher die Bflicht hat, sein Regiment der vorhandenen Rultur anzubequemen, daß aber kein Recht der Auflehnung auf ber Seite ber Unterthanen Dieser Pflicht gegenübersteht".

Daß Sybel solche Ansichten mit solcher Klarheit und Bestimmtheit vertrat, war um so bedeutsamer, da in der gleichen Zeit radikale Ideen und Stimmungen sich immer weiter in Deutschland verbreiteten; ebendeshalb war aber auch schwieriger, als Sybel damals glaubte, eine Ausführung seiner Gedanken. Bei seiner schärfer realistischen Betrachtungsweise war er mehr als Dahlmann bestrecht und besähigt zu vollbringen, was dieser gegebenen Zustände zurückzuführen"; doch wurde der "reichen Mannigsaltigkeit" der realen deutschen Verhältnisse auch seines Keditorische Bibliothet. Bb. III.

auf sie die für ihn gegebenen Austände ihren bedingenden und beengenden Einfluß. Richt nur Eichhorn, auch sein Freund Loebell, der mit warmer Auflimmung seine gegen die Ultramontanen gerichteten Ausführungen besprach 1), äußerte ihm Bedenken: io namentlich gegen die von ihm so "entschieden verlangte Fuston des beweglichen und unbeweglichen Besitzes", bei der nicht gemügend der Wert des Grundbesitzes gewürdigt werbe. Und wie hier trat Sybels Zusammenhang mit dem wohlhabenden rheinischen Bürgertum auch bei Erörterung der Gefahren hervor, die diesem von anderer Seite drohten. Bohl verdient es Beachtung, wie Sybel schon damals auf das "furchtbare Elend des Proletariats" und die aus ihm zu erflärenden kommunistischen Tendenzen hinwies und es beklagte, daß "diesen Staat, Doktrin und Gesellschaft durch Thun und Lassen ihre Bege gebahnt" hätten; doch konnten natürlich auch seine kurzen "ganz allgemeinen Bemerkungen" nicht leisten, worauf es nach feinen Worten vor allem ankam, "den Proletarier oder wer sich für ihn interessiert, zu überzeugen, daß ihn am schnellsten und sichersten die heutige kommunistische Lehre selbst zu Grunde richtet, und sein Heil nicht in der Bernichtung, sondern nur in der Entwickelung des Privateigentums und des Geldverkehrs gefunden werden fann"2).

<sup>&#</sup>x27;) In der Kölnischen Zeitung vom 29. Juli 1847. Hier sind freilich die von Loebell gegen S.'s Bemerkungen über den Grundbesitz erhobenen Sinwendungen nicht gedruckt; der Redakteur der Zeitung erklärte Loebell, wie dieser am 14. August an S. schrieb, das verstoße zu sehr gegen die Grundsätze der Redaktion, als daß es Ausnahme sinden könnte. In demselben Brief äußerte Loebell auch seine Zweisel, od S. recht habe, wenn er meine, "etwas zu viel Teilnahme an gegenwärtigen Dingen sei unserer Litteratur immer noch gefunder als zu wenig, wie vor hundert Jahren. An einer solchen Teilnahme hat es doch wohl Joh. Müller und Riebuhr nicht gesehlt und ebenso verschiedene als eble Frückte dieser Berknüpfung von Bergangenheit und Gegenwart sind unserer Bissenschaft zu gut gekommen: aber Mascov und Ad. Schmidt gegeneinander gehalten, bin ich über die Bahl nicht zweiselhaft".

<sup>&</sup>quot;) Ber diese hier S. 81 geäußerte Ansicht Sphels nicht misverstehen will, wird daneben besonders seine Anmerkung zu der vorigen Seite beachten müssen, welche bervorhebt, geschichtlich sei "die Behauptung ebenso

Bu der Beschäftigung mit diesen Fragen war Spbel besonders durch seinen Kollegen Bruno Hildebrand veranlaßt, dessen eifrige und geschickte Bemühungen seine Berusung nach Marburg herbeigeführt hatten¹), der jest intim mit ihm verstehrte und ihm und ihrem gemeinsamen Freunde Robert Bunsen seine "Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunst" widmete. Gerade durch Hildebrand lernte Spbel aber auch die politische Agitation in Deutschland näher kennen, mit deren sächsischen und süddeutschen Führern Hildebrand in Beziehung stand; so wenig Spbel mit den radikalen Ansichten übereinstimmte, welche die meisten von ihnen vertraten, so verkannte er doch auch nicht, wie vieles in dem Verhalten der deutschen Regierungen und besonders des hessischen Regenten, wie namentlich "das chikanöse Gepräge der Verwaltung höchst geeignet war, den oppositionellen Eiser zu schüren und radikal zu stimmen".

In dieser Stimmung traf ihn die Revolution von 1848. Die durch sie bewirkte Erschütterung brachte, wie er selbst 30 Jahre später erzählt hat, "unser kleines Marburg ebenso wie das große Berlin aus den Fugen. Bürgerwehr hatten wir schon seit 1831; nun gab es Volksversammlungen, Zeitungen aller Farben, Deputationen nach Kassel, Maueranschläge und Plakate, bald auch Wahlkämpse für Parlament und Landtag. Ich machte das Vorparlament in Frankfurt mit und

unwahr, daß Staat und Recht nur auf ber Grundlage des Privateigentums beruhen könne, wie die entgegenstehende Lehre der Kommunisten, daß das Privateigen überall das Grab des Rechtes sei. Auch in Bezug auf das Sigentum, sowie auf politische Macht, hat die Gesamtheit ebensowohl ein Recht wie der Einzelne; jedes beschränkt, umfaßt und bedingt das Andere. Im Abendlande hat reiner Gesamtbesit wohl niemals, reines Privateigen vielleicht nur in zwei nicht sehr ausgedehnten Perioden existiert: nach jeder großen Entwicklung des Nationalvermögens hat sich ein neues und eigenztümliches Berhältnis beider Momente herausarbeiten müssen. Wir haben soeben eine solche Stuse erst zurückgelegt; es ist kein Bunder, daß wir noch die Mühen und Leiden aller Ansangsperioden empfinden".

<sup>1)</sup> Dies bemertte ausdrücklich der Sybel befreundete beste Kenner der Marburger Universitätsgeschichte Julius Caesar in einem Nekrolog auf Hilbebrand im Marburger Tageblatt vom 19. April 1878.

stimmte tapfer sür bessen Permanenz<sup>1</sup>), wurde dadurch in Marburg ein populärer Mann, vermochte aber einen Wahlkreis für das Parlament selbst nicht zu erobern. Auch die Marburger Bolkstümlichkeit hielt nicht lange vor, da ich mich bei der allemählich eintretenden Sonderung der Parteien entschieden der gemäßigt konstitutionellen anschloß. Als ich mich nun den Anträgen eines philosophischen Kollegen auf deutsche Republik widersetze, und als ich vollends den einsichtigen Streich beging, in einer Bolksversammlung gegen das gleiche allgemeine Stimmerecht zu sprechen, warf mir Abends das souveräne Bolk die Fenster ein und wiederholte seitdem bei jeder populären Festelichseit dies Vergnügen".

Wie Sybel sich dem Radikalismus entgegenwarf, laffen genauer noch einige Flugblätter aus diesen Tagen erkennen. In einem folchen legte er Außerungen seines philosophischen Rollegen Baprhoffer gegenüber in fraftigen Worten dar, warum "jeder mahre Freund der Eintracht und Freiheit vor einer Berbindung mit Beder und Struve zurudichreden" muffe, Die das babische und beutsche Bolf "in aller Geschwindigkeit mit Gewalt gur Republit zwingen wollten" und zu biefem Zweck felbst Franzosen nach Deutschland führten. In dem Brogramm, in welchem er am 10. April seine Kandidatur für das deutsche Barlament aufftellte, erklärte er, fich nicht über ben Wert einzelner Staatsformen auslaffen zu wollen. "Man fann unfrei fein in ciner Republik und frei sein in einer Monarchie; es fommt darauf an, ehe man über Formen streitet, die wahren Grundlagen aller Freiheit, politische Sittlichkeit und Thätigkeit zu befestigen. Das allerschlimmste wäre cs, wenn irgend eine Staatsform von oben herunter ben einzelnen Staaten befohlen murbe.

<sup>1)</sup> Warum Sybel diesem von radikaler Seite gestellten Antrag zusstimmte, dessen Berwerfung ihm später als ein Glück erschien, zeigen seine in der offiziellen Ausgabe der Verhandlungen des Vorparlaments S. 73 f. abgedruckten Worte. Er glaubte danach, daß "schon die Erklärung des Permanentbleibens von dem größten moralischen Sindruck auf das auseinanderfallende Vaterland sein" müsse, fügte aber hinzu, eine solche Permanenzerklärung sei seiner Ansicht nach nicht gerade das Dringendste.

Nach meiner Überzeugung foll die Nationalversammlung die Berfaffung ber einzelnen Staaten biefen Staaten felbst und ihren Bolfern überlaffen und fich nur mit den allgemeinen deutschen Angelegenheiten beschäftigen". Für beren Entscheidung follten zwei Rammern, eine aus Bertretern bes Bolfes, die andere aus Bertretern der Regierung gebildet, und an ihrer Spite ein von ihnen gemähltes Bundeshaupt forgen. organisierte Reichsgewalt allein sollte über Krieg und Frieden. bas Beerwefen und die auswärtigen Angelegenheiten beftimmen, die Handelsgesetzung, das Boll- und Bankwesen, die Berbindungsmittel, Boften, Gifenbahnen, Munge, Dag und Gewicht ordnen, auf Einheit der Gesetzgebung im burgerlichen und im Strafrecht, sowie im öffentlichen und munblichen Gerichtsversahren wirken und die deutsche Auswanderung unter ihren Außerdem follte sie "gewisse Rechte der per-Schutz nehmen. fönlichen Freiheit, ohne welche überhaupt kein echtes Staatswesen denkbar ist, erklären und allen Deutschen verbürgen. Dabin gehört die unbeschränkte Religionsfreiheit, das Recht der freien Presse, die gleiche Berechtigung aller Burger zu allen Umtern, allgemeines beutsches Staatsburgerrecht, Schut ber perfonlichen Freiheit vor Übergriffen der Polizeigewalt, endlich das beinahe wichtigste von allen, das Recht der freien Bereinigung und Bersammlung". Das lette schien Sphel auch das wichtigfte Forderungsmittel für Durchsetzung aller begründeten Forderungen in der sozialen Frage zu sein, deren Wichtigkeit und Schwierigfeit er auch hier betonte.

Den gleichen Gedanken gab er Ende April in dem von ihm entworfenen Programm eines Vaterlandsvereins Ausdruck, als dessen Zweck er "gesetzliche Verbesserung unserer Zustände und Verhinderung jedes gewaltsamen Angriffs auf dieselben" dezeichnete. Dieser Verein erklärte dann im August nach Veratungen über ein Wahlgesetz, daß ein besonderes Wahlrecht privilegierter Korporationen, namentlich der Ritterschaft, unter den heutigen Verhältnissen in Verhältnissen und unabhängigen Leute des Mittelstandes bei den Wahlen die Entscheidung geben müssen", daß deshalb das

Bahlrecht an dreijährigen Aufenthalt im Bahlbezirk und Zahlung einer direkten Steuer zu knüpfen fei. Bei Berteibigung dieser Borichläge hob Sybel noch im August in der von Friedrich Oetker begründeten Neuen Heffischen Zeitung nachbrucklich die prinzipiellen und praftischen Bedenken gegen bas allgemeine Stimmrecht hervor1) und eben dies bekampfte er wie in weiteren Artikeln der genannten Zeitung so namentlich auch in der Rajjeler Ständeversammlung, in welche er im Berbst 1848 als Abgeordneter der Universität entsandt wurde. Seiner fräftigen und geschickten Verteidigung des von dem liberalen März= ministerium vorgelegten Wahlgesetzes war es nicht zum wenigsten zuzuschreiben, daß im Frühjahr 1849 das Geset trot der doppelten Opposition der Konservativen von rechts und der Demofraten von links angenommen wurde. Spbel gewann dadurch nicht nur ein folches Unsehen in der Rammer, daß seine Freunde ihm verhießen, er werde in der nächsten Seffion Brasident bes Landtags werden, jondern auch ein näheres perfonliches Verhältnis zu Gberhard, dem damaligen Minister bes Innern, und beffen vertrautestem Berater Eduard Wiegand, den Friedrich Oetker<sup>2</sup>) trop mancher wichtigen Differenzen ihrer Ansichten als einen ber tüchtigften Beamten, die Beffen je befaß, gerühmt und den Sybel 1866 an Mar Dunker als besten Rat-

<sup>1)</sup> Diesen Artikel Sybels in der Neuen Hess. Vom 21. Aug. 1848 teilte mir aus Friedrich Oetkers Nachlaß sein gleichnamiger Nesse mit. Schon hier betonte Sybel namentlich, wie später in der Geschichte der Revolutionszeit, Rechtsgleichheit sei "nichts anderes als gleicher Rechtsschuß und gleiche Besugnis für alle, jedes Recht nach ihrer Fähigkeit zu erwerben", und wandte sich gegen die Demokraten, denen "Rechtsgleichheit nur der Zustand, wo jeder so viel Waaß und Lot Rechte hat, wie der andere. Die nacke Thatsach, daß ein Mensch geboren ist, gibt bei ihnen die Qualissikation zu jedem Herrschaftsrecht über den ganzen Staat". Wie er diese Gedanken in Kassel namentlich seinem philosophischen Kollegen Bayrhosser gegenüber vertrat, ist auch aus handschriftlichen Auszeichnungen von ihm über seinen Kasseler Ausenthalt ersichtlich. Sie beweisen zugleich, wie früh er die Gesahren erkannte, die dem Fortbestande des liberalen Märzminisseriums drohten, und um so mehr zu dessen Unterstützung sich verpslichtet fühlte.

<sup>2)</sup> Bgl. beffen Lebenserinnerungen 1, 195.

geber über hessische Verhältnisse empsohlen hat. Es wurde ihm badurch möglich, manches für die von ihm vertretene Universität zu erreichen, so namentlich eine Vermehrung der Fonds, besons ders für die Bibliothek, und die Verufung von Sduard Zeller. Freilich zeigte sich bei dieser wie bei den verschiedensten anderen Fragen, welche Schwierigkeiten die Gesinnung und die "böswillige Trödelei") des Kurfürsten einem liberalen Regiment bereiteten; früher und klarer als viele seiner Freunde erkannte Sybel, daß auch für die Gestaltung der inneren hessischen Vershältnisse von entscheidender Wichtigkeit die Ordnung der deutschen Versassische Versassische war.

Das Elend der deutschen Zerrissenheit hatte auch Sybel schon früh empsunden und beklagt: schon vor 1848 hat er seine Sympathie für die nationalen Bestrebungen der Schleswig-Holsteiner ausgesprochen, bereits im Frühjahr 1848 an Samm-lungen für eine deutsche Flotte sich beteiligt und in dem oben angeführten Programm die Notwendigkeit einer nationalen Rezierung betont. Aber wie erwähnt, dachte er damals noch an ein gewähltes Oberhaupt des Bundes; warum er bei den damaligen Verhältnissen und Stimmungen die Einsehung eines deutschen Erbfaisertums, wie Dahlmann sie vorschlug, nicht sür möglich hielt, legte er eingehend in einer Flugschrift über das Reichsgrundgesetz der 17 Vertrauensmänner dar. Scharf fritissierte er dessen dochtrinären Charafter2); zu stark schienen ihm die parzitkularistischen Kräfte zu sein, um auf dem von Dahlmann bezeichneten Weg zu dem auch von ihm erhossten Ziel zu gelangen;

<sup>&#</sup>x27;) So Sybel in einem Brief an Hilbebrand vom 8. Februar 1849 Besonders lebhaft korrespondierte über die Marburger Universitätsfragen S. mit Gildemeister. Welche Resormen er wünschte, hatte er schon im Frühsjahr 1848 in seiner Schrift über die Universität Warburg und das kurhesssische Unterrichtswesen öffentlich dargelegt; als Bertreter der Marburger ordentslichen Prosessoren nahm er auch im September an den in Jena gepslogenen Verhandlungen deutscher Universitätssehrer teil.

<sup>3)</sup> Seine Bemerkungen über Dahlmanns Berfassungsentwurf und über Camphausens Ansicht von diesem in der Begründung des deutschen Reichs 1, 160 f., 197 zeigen, daß Sybel auch später mehr mit Camphausens als mit Dahlmanns damaliger Aufsassung der deutschen Frage einverstanden war.

für möglich erklärte er ein preußisches Kaisertum nur in dem Kalle, daß Österreich sich von Deutschland lossagte. "Dann gabe es in Deutschland niemanden mehr, der ein Recht ober Die Kraft hatte, gegen die preußischen Ansprüche in die Schranken zu treten. Und beffer mare es jedenfalls, 30 Millionen Deutsche unter einem fräftigen Raisertum zusammenzufassen als nach bem letten Programm bes Wiener Dinisteriums 40 Millionen mit bem Scheine einer fogenannten Bundesverfaffung ju täuschen." Dann aber, meinte Sybel, solle die Nationalversammlung auch "nicht vorher nach konstitutionellen Schranken und Unterscheidungen fragen, die nach dem Ende des Kampfes von felbst aus unseren Auftänden herauswachsen werden; sondern sogleich und vor allem stelle sie den Mann an ihre Spige, welcher die größte Macht und den fraftigften Willen für die deutsche Sache zeigen wird. Denn nicht eine Verfassung, sondern ein Feldherr ist es, bessen Deutschland in diesem Falle bedarf, und bessen Befehlen, wenn sie fest und tühn das Wort der Einheit aussprechen, die Begeisterung des Baterlandes entgegenjubeln wird". Man versteht es danach, wie er nach den Erfahrungen der Jahre 1848 und 1849 sich mit den Führern der erbfaiserlichen Bartei zusammenfand, wie er mit ihnen sich verpflichtet fühlte, die Berfuche zur Berftellung eines deutschen Bundesstaats unter Preußene Führung zu unterftüten. Solche Befinnung bethätigte er namentlich 1850 im Erfurter Barlament, in dessen Staatenhaus er als Abgeordneter des hessischen Landtags eintrat. Die ihm eröffnete Aussicht, Landtagspräsident in Kassel zu werden, hatte nicht in Erfüllung geben können, weil die Universität nach dem neuen Wahlgeset ihr Recht der Standschaft verloren und in dem Wahlbezirk, in dem Sybel als Kandidat aufgestellt war, sein demofratischer Gegner gesiegt hatte; aber seine Gesinnungsgenoffen wollten feine bewährte Rraft auch ferner in den politischen Rämpfen verwerten: so sandten fie ihn auf Detkers Borschlaa nach Erfurt.

Hier traf er mit manchen seiner alten rheinischen Freunde zusammen; außerdem verkehrte er viel mit anderen hervorragenben Vertretern der konstitutionellen Bestrebungen, mit Rudolf

Auerswald, Simson, Graf Dyhrn, Georg Beseler, Duncker und Dropsen. Wegen dieser personlichen Beziehungen blieb Sybel auch später die Erinnerung an die Erfurter Versammlung erfreulich; "gemeinsame parlamentarische Arbeit übt, schrieb er, bei Gleichstrebenden rasche und warme Annäherung, wie sie fonft nach zurudgelegter Studienzeit nicht leicht zwischen Mannern stattzufinden pflegt". Wie mannigfache Anregungen ihm diefer Berkehr bot, bezeugen auch Aufzeichnungen, die er schon zur Zeit der Versammlung niederschrieb; wir seben aus ihnen zugleich, daß er und seine Gesinnungsgenossen sich bereits da= mals die Schwierigkeiten nicht verhehlten, die ihren nationalen Bestrebungen bei der schwankenden Haltung der preußischen und den partifularistischen Stimmungen anderer deutscher Regierungen entgegenstanden. Um so mehr wünschten sie möglichst bald einen festen Rechtsboden für die Berbindung der kleineren deutschen Staaten mit Breußen zu schaffen; deshalb fetten fie in beiben Baufern durch, daß zunächst die von den Regierungen vorgelegte Unionsverfassung en bloc angenommen wurde. Auch Sphel trat "mit gewandter und scharfer Dialektik" 1) für diesen Antrag ein: neben Otto Camphausen und Batow war er, obgleich er bas jüngste Mitglied bes Staatenhauses war und keinem Landtag angehörte, zum Berichterstatter über die Verfassung bestellt worden.

Bu biesem ihrem Vorgehen in Ersurt wurden er und seine politischen Freunde besonders auch durch das Verhalten des neuen hessischen Ministers bestimmt, den kurz zuvor der Kurfürst

<sup>1)</sup> Diese hebt ausdrücklich Rochau in der von ihm und Oelsner-Monmerqué herausgegebenen Schrift über das Ersurter Parlament S. 253 hervor. S.'s Nede vom 17. April für die Annahme der Versassung wurde in n. 206, 207 und 210 der Neuen Hessischen Zeitung vom 3.—6. Mai abgebruckt; vgl. auch in n. 186 die Ersurter Korrespondenz vom 20. April über S.'s Haltung und über das auch von ihm empsohlene Versahren Hahm. Dunders Leben S. 117 st., Dunders Aussassung über Drohsen in den Preuß. Jahrbüchern 54, 155 u. C. Rößler ebenda 68, 414, der, so scharf er im übrigen das Verhalten der Gothaer in dieser Zeit kritisiert, ihr Eintreten stir die unveränderte Annahme der Versassung als "trefslichen politischen Zug" bezeichnet.

an Stelle der liberalen Märzminifter berufen hatte. In einem der Auffätze unseres Bandes hat Spbel selbst geschildert, aus welchen Gründen und mit welchen Mitteln Saffenpflug und fein herr die heffische Verfassung und die mit Preußen geschlossene Union zu vernichten strebten 1). Sybel mar ent= schieden den Demokraten gegenüber für die konstitutionellmonarchische Ordnung in Beffen eingetreten; zu ihrer Berteidigung stellte er sich nun auch dem neuen Minister entgegen. Am 27. Mai veröffentlichte die Reue heffische Zeitung einen von ihm verfaßten Artifel, deffen Schluß aus dem bisherigen Berhalten der Regierung die Folgerung zog: "Ihr Charafter ift also mit einem Worte ausgesprochen, es ist bas Defizit, Defizit wie an Geld, so an Zuverlässigkeit, Redlichkeit und Chraefühl." Der Berausgeber ber Zeitung wurde baraufhin gerichtlich angeklagt; er trat aber den Beweis der Bahrheit an, und nach den Reden der Berteidiger, zu denen auch Sybel gehörte, wurde er vom Schwurgericht freigesprochen 2).

<sup>1)</sup> Daß gegen S.'s Schilderung ber zweiten Berwaltung haffenpflugs "sich tein Ginwand erheben läßt", ist ausdrückich auch von Otto Bahr anertannt, ber in seinem Auffat im 3. Band bes 52. Jahrgangs ber Greng= boten S. 466 ff. gunftiger als S. Haffenpflugs erfte Bermaltung beurteilt und hier wie in seinem 1895 erschienenen Buch über das frühere Rurhessen auch die guten Seiten bes Kurfürsten hervorzuheben sucht. Ihm gegenüber hat aber Otto Hartwig in seinen im Ottober 1895 in der Nation veröffent= lichten Rurheffischen Erinnerungen G.'s "meisterhafte Charatteristiten bes Rurfürften, Saffenpflugs und Bilmars" ausdrudlich als zutreffend bezeichnet und befonders für die Richtigfeit bes von S. über den Rurfürsten gefällten Urteils neue Beweise beigebracht. hierfur liefern charatteristische Belege auch die icon 1881 in der Sessischen Morgenzeitung von hartwig aus den Memoiren des Minifters Roch gemachten Mitteilungen, zu denen Sybel eine Borbemertung schrieb; in ihr ergablt er, im Rovember 1848 habe Roch ihn um Rat gefragt, ob er feine Aufzeichnungen veröffentlichen folle, burch die aftenmäßig nachgewiesen wurde, wie vielfach durch die Willfür des Fürsten das Interesse des Landes geschädigt mar; er aber habe ihn bavon abgehalten, weil er beforgte, eine folche Bublitation tonne neue revolutionare Erschütterungen in Beffen und Deutschland berbeiführen.

<sup>\*)</sup> Sybels Artitel in der Neuen Hessischen Zeitung vom 27. Mai wurde zusammen mit den dadurch veranlaßten Berhandlungen vor dem Schwurgericht wieder abgedruckt in der von Oetter herausgegebenen Schrift:

trot bieser und anderer moralischer Niederlagen, die Hassenpslug im Streite mit den versassungstreuen Hessen erlitt, wurden bekanntlich mit Osterreichs Hülfe die von ihm bekämpften Bersassungen beseitigt. Sybel und seine Gesinnungsgenossen mußten ihre Bestrebungen für das hessische Landesrecht und den deutschen Bundesstaat scheitern sehen, weil sie nicht die Kräfte zur Lösung der Machtsrage besaßen, um die hier es sich handelte, und der Träger der preußischen Macht die Gegner Preußens förderte.

Nach Bronzell und Olmüt war auch für Sybel an praktische politische Thätigkeit nicht weiter zu benken. Er hatte, als es in hessischen Blättern nicht mehr möglich war, zunächst noch in der Kölnischen Zeitung<sup>1</sup>) seine politischen Anschauungen vertreten und die Gegner bekämpst; daß die Art, in der diese ihre Ersolge errangen und ausbeuteten, ihn im Gegensatz uihnen nur bestärkt hatte, ist aus seinen Briesen und auch aus der Abhandlung zu ersehen, die er 1851 über die von ihnen verkündete "christlich germanische Staatslehre" veröffentlichte. Aber mit anderen Wassen als in seinen Zeitungsartiseln der letzten Jahre führte er hier den Kamps gegen sie: er beleuchtete nicht ihre Praxis, sondern ihre Theorie; in wissenschaftlicher Erörterung wies er auf den Widerstreit ihrer Lehren mit den

Die Redlichkeit und das Ehrgefühl des Ministeriums hassenpstug vor dem Schwurgericht zu Kassel. hier sind S. 38 ff. die Rede, die Sybel als Berzteidiger hielt, u. S. 47 f. seine Bemerkungen über den Unterschied des Berzsahrens der konstitutionellen Bartei und des Ministeriums mitgeteilt.

<sup>1)</sup> Wohl von ihm ist auch der unter der Überschrift: Österreich und Deutschland (S. Köln, 6. Dezember) in der Kölnischen Zeitung vom 7. Dezember 1850 veröffentlichte Leitartikel versaßt, der aussührte, daß, "seit daß Haus Habsdurg an der Spiße des deutschen Reichs gestanden, über Deutschland ein nichtdeutsches Interesse" regierte, und mit solgenden Worten schloß: "Dem übrigen Europa gegenüber gibt es sür Deutschland keinen besseren Berbündeten als Österreich und umgekehrt. Aber jede Einmischung Österreichs in die inneren deutschen Angelegenheiten ist Deutschlands nationaler und politischer Tod. Mit diesen Worten stehen wir an dem Programm der Herren von Gagern und von Radowis, und wahrlich, es wird nicht eher Friede in Mittel-Europa sein, als bis es verwirklicht und Österreich ebenso damit ausgesöhnt ist, wie es den Verlust Schlesiens, Belgiens und des deutschen Rollvereins zu ertragen gesernt hat."

Grundfäten und der Entwickelung des Christentums und der germanischen Nationalität hin, beren allein wahre Vertreter zu fein sie sich rühmten. Er zog sich, wie er felbft erzählt, "zu ben wiffenschaftlichen Studien gurud - aber allerdings nicht zur römischen Kaiserzeit". Hatte er sich neben ihr schon vor dem Ausbruch der Revolution eifrig mit neuer Geschichte und modernen politischen Fragen beschäftigt, jo mar er naturgemäß in diesen Interessen durch die Kämpje der letten Jahre beftärkt; hatten er und seine gesinnungsverwandten Kachgenoffen sich verpflichtet gefühlt, die durch ihre Studien gewonnenen Unschauungen auch auf dem politischen Schlachtield zu vertreten, so munichten und mußten sie nun, da fie von ihm zu der gewohnten Thätigkeit des Gelehrten und Lehrers heimfehrten, auch in der ruhigen Arbeit der Studierstube zugleich der Wissenschaft und der politischen Erziehung der Nation zu Sybel selbst hat hervorgehoben, wie die deutsche Beschichteschreibung und ihre Wirkung auf weitere Kreise durch die Erfahrungen gefördert wurden, die man feit dem Marz 1848 in Deutschland gemacht hatte, wie sie ben Blick für die realen Rräfte und die sittlichen und materiellen Grundlagen des politischen Lebens schärften, wie so zugleich bas Interesse ber Aufnehmenden und die Kraft der Schaffenden muchs. Für die Richtigfeit diefer Beobachtung bictet die große Arbeit, die Sybel jett unternahm, einen besonders bedeutsamen Beleg; genauer lernen wir bei ihrer Betrachtung die ihm mit feinen Altersgenoffen gemeinsame Richtung und feine Gigentumlichkeit fennen.

"Mit großem Genuß" las er im Sommer 1851 Dropfens Buch über York, aus dem der Verfasser ihm schon in Ersurt einzelne interessante Stellen mitgeteilt hatte; es kam ihm gerade zur rechten Stunde bei einer Kontroverse mit politischen Freunden, welche damals jeden Gedanken an eine Regeneration Preußens für hoffnungslos erklärten.). Schon vorher hatte er Waiß Glück gewünscht, daß dieser mit seiner Geschichte

<sup>1)</sup> S. seine Briefe an Dropsen vom 20. Juni und an Wait vom 26. Januar 1851.

Schleswig-Holsteins ganz unmittelbar an seine "politische Thätigseit anknüpsen und für unsere Sache direkt gegen die augenblicklich übermächtigen Widersacher wirken" könne. Auch er habe, fügte er hinzu, eine Arbeit politischer Art unter den Händen; aber sie treffe, soweit sie praktisch treffen werde, nach der anderen Seite. Er sei "nämlich 1848, noch ehe Thiers über das Sigentum geschrieben, durch Proudhon zu näheren Untersuchungen über die französische Nationalökonomie während der Revolution" angeregt; wie die Beschäftigung mit den damaligen kommunistischen Bestrebungen, durch deren Beleuchtung er vor ähnlichen Unternehmungen in der Gegenwart warnen wollte, ihn zu immer weiter und tiefer greisenden Forschungen über die gesamte Geschichte Europas in der Revolutionszeit führten, hat er selbst in seinen unten abgedruckten "Pariser Studien" gesichildert.

Daß eine Frage der Tagespolitik ihm den ersten Anlaß für seine größte historische Arbeit bot, ist nicht ohne Grund als charakteristisch für ihn und seine Zeit bezeichnet, noch mehr aber mit Recht betont worden, mit welchem wissenschaftlichen Ernst Sybel das Werf vorbereitete und aussührte, für das er sast drei Jahrzehnte lang thätig gewesen ist. Gleich nachdem 1853 der erste Band erschienen war, hob Ludwig Häusser hervor<sup>1</sup>), daß dieses Buch in der Behandlung der Revolutionsgeschichte Epoche machen werde, wegen der neuen in ihm benützten Quellen und noch mehr wegen der Art ihrer Verwertung. Sybels unten abgedruckte Auszeichnungen und seine Briese beweisen, wie bald

<sup>1)</sup> In seinem zuerst in der Allgemeinen Zeitung vom 24. u. 25. Sept. 1853, dann in seinen Gesammelten Schristen 2, 528 ff. gedruckten Aufjat. Die Besprechung von Loebell s. im Jahrg. 1854 der Kieler Allgemeinen Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur S. 503 ff., die von Freytag im 1. Bd. des 15. Jahrg. der Grenzboten S. 241 ff., die Bemerkungen von Warcks in seinem Rekrolog S.'s in der Zukunst vom 26. Oktober 1895 u. die von Schmoller in seiner Gedächtnisrede auf Sybel und Treitsche S. 13 ff. Außerdem wurden im solgenden Briefe von Dronsen vom 5. August 1853, von Loebell vom 28. Jan. und 14. Febr. 1854 und von Sybel an Freytag vom 2. Wärz 1856 benutt. Bgl. auch die Urteile von Strauß in seinen von Zeller berausgegebenen Briefen S. 327 u. 400.

er sich überzeugte, daß aus der gedruckten Literatur eine genugende Erkenntnis jener bewegten Zeit nicht zu gewinnen, daß es deshalb nötig sei, die Archive aufzusuchen, aber auch, welche Schwierigkeiten sich ihrer Benutung entgegenstellten, die zu überwinden erst nach und nach gelang. Doch boten schon die beiden erften Bande, die noch in der erften Salfte der 50 er Jahre veröffentlicht, die Entwicklung bis zum Frühjahr 1794 bebandelten, nicht nur viele wichtige Aufflärungen über einzelne Bunfte aus den Aften, Die er im Berliner Generalftab, im Baag und namentlich in Baris gefunden hatte: gestützt auf sie und auf scharfe Rritik ber gedruckten Werke zerstörte er, wie früher die von Romantikern über mittelalterliche Ereignisse, so jest die von Anhängern der frangösischen Revolution über sie verbreiteten Legenden; mit politischer Sachkunde zeigte er, wie Loebell bemerkt, "das innere Getriebe auf, welches unter der Oberfläche die Käden knupft". Waren bisher vorwiegend nur die zunächst in das Auge fallenden politischen Beränderungen und Erschütterungen beachtet, jo legte Sybel dar, welchen Ginfluß auf sie die sozialen Verhältnisse Frankreichs übten, in welch engem Busammenhang bessen innere und außere Politik, die aggressiven Unternehmungen der frangofischen Demokratie und der ruffischen Kaiserin, der Krieg im Westen und die polnischen Teilungen standen, wie damals zugleich in Frankreich, Deutschland und Bolen ein Umfturg der mittelalterlichen Ordnungen, in gang Europa ein großer Zerjetungsprozeß sich vollzog.

"Der Hiftoriker soll kritischer Forscher, politischer Sachverständiger, darstellender Künftler sein": so hat Sybel selbst
in einem Aussatz unseres Bandes die mannigsaltigen Seiten
zeiner Ausgabe sormuliert. Daß er diese verschiedenartigen Fähigkeiten in sich vereinte, ist durch seine Geschichte der Revolutionszeit bewiesen worden; darin ist die hervorragende
Stellung begründet, die sie nicht nur unter den bedeutenden
zeitgenössischen Arbeiten, die sie in der historischen Literatur
überhaupt einnimmt. Sybel selbst hatte gewünscht, daß seinem
bahnbrechenden, aber selbstverständlich den gewaltigen Stoff nicht
erschöpienden Werk andere Arbeiten solgten, welche die seine weiter führten; mit Freuden begrüßte er es, daß wie durch den tiefften politischen Denker Frankreichs, durch Alexis de Tocqueville, und die gründlichen Detailforschungen von Mortimer Ternaux, so bann namentlich durch den geiftreichsten und gelesensten frangösifchen Schriftsteller, ber nach ihm die Entstehung bes modernen Frankreichs behandelte, seine Auffassung der Revolution in wefentlichen Bunften bestätigt wurde. Schon Marcks hob aber hervor, daß gerade, wer "mit Taines mächtigem und lehrreichem, aber unendlich einseitigem, dem Befen nach widergeschichtlichem Nachtgemälde" Sybels Darstellung zusammenhält, diese erst recht schäten lernt. Denn er gab nicht nur, wie Taine, "eine Rrankengeschichte der Franzosen in der Revolutionszeit", sondern bemühte sich unbefangen die ganze Entwickelung des unvermeidlichen Prozesses des Umfturzes der alten Ordnungen zu erzählen. "Mit mahrer Genugthuung" bankte ihm Dropfen dafür, daß er nicht nur die verherrlichenden Legenden frangofischer Historiker gerftorte, fondern doch auch "das ftill Fortschreitende und Belfende, was tief unter all dem Wirrwarr sich vollzogen hat, zu seinem Recht kommen ließ"; nachdrücklich betonten er. Säuffer und Loebell Sybels eifriges und erfolgreiches Streben nach hiftorischer Bürdigung ber einzelnen Ereignisse und ihrer Zusammen-Freilich fügte Bäuffer mit Recht hinzu, daß Sybel sich hänge. beshalb keineswegs jeder bestimmten politischen Meinung begeben habe, daß vielmehr aus seinem Buche seine eifrige konstitutionelle Gesinnung unverdect herauszuhören sei. Gerade seine eindringende Beschäftigung mit der Geschichte der Revolution hatte ihn in seinem Gegensatz gegen die damals in Frankreich vertretenen und von hier aus weit verbreiteten radikalen Ideen bestärkt; wirksamer als es früher ihm und anderen möglich war, hat er sie durch diese aroke historische Arbeit bekampst. War die Befreiung des deutschen Geistes von frangosischer Herrschaft, die im vorigen Jahrhundert auf afthetischem und philosophischem Gebiet begonnen mar, in unserem auf historischem und politischem fortgesett worden, so behauptete doch in der beutschen öffentlichen Meinung die burch glänzende französische Darftellungen verbreitete Auffassung der großen Revolution, es

behauptete bei dem größten Teil des deutschen Bublikums namentlich auch über Deutschlands damalige Verluste im Westen die frangösische und ebenso über seine Eroberungen an der Weichsel die polnische Anschauung die Herrschaft, bis Sybel nach kritischer Durchforschung ber Quellen klar und scharf die Gesamtgeschichte Europas in Dieser Zeit beleuchtete. Für Die Wirkung des Buches auf weite Kreise war es forderlich, daß ein liberaler Rheinländer sein Berfasser war, und daß gleich= zeitig der ihm gesinnungsverwandte füddeutsche Schüler Schloffers, Ludwig Häusser, die deutsche Geschichte berselben Beriode darzustellen unternahm. Wer beibe Bücher vergleicht, dem treten deutlich die Verschiedenheiten ihrer Verfasser entgegen; um fo wirksamer mar. daß sie in ihrer ethisch-politischen Beurteilung ber durch ihre gründliche Forschung aufgeklärten Greignisse, in ihrem Gegensatz gegen die bisher herrschenden frangosischen Traditionen, in ihrer national-liberalen Gesinnung übereinftimmten.

Die Bedeutung von Sphels Buch für die politische Erziehung ber Nation bob auch Beiber politischer Gefinnungsgenosse, Gustav Frentag, hervor; er wies barauf hin, daß durch jeine politische Auffassung und Wirkung Sybel sich wesentlich "Vieles Gute und manches auch von Ranke unterscheibe. Eigentümliche", schrieb er 1856 in feiner Besprechung der zwei ersten Bande von Sphels Buch in ben Grenzboten, verdankt er seinem Lehrer, das Beste sich felbst. Wie Rante besist auch er in ausgezeichneter Beise bie Gabe, nach großen Besichtspunkten die Rulle des Stoffes zu ordnen, wie dieser eine Freiheit des Geiftes, welche boch über der Welt der Erscheinungen schwebt und dieselben mit souveränem Blick nach ihrem innersten Rusammenhange zu verknüpfen und für die Darstellung organisch zu gliedern weiß, wie dieser eine feine fünstlerische Empfindung für das Wirksame der Komposition und eine umfassende Bildung, welche jede Außerung des Bolkslebens als charafterisierendes Moment zu benuten weiß. Auch ihm ift die Darstellung des innerlichsten Ausammenhanges der Begebenheiten, der Rampf der Intereffen und der Parteien viel mehr Hauptsache, als die Schilberung des dramatischen Ausbrucks und der imponierenden Situationen. Auch ihm hängt die Rankesche Maxime an: das Allbekannte nicht zu sagen. Und auch er versteht, wo es ihm nötig scheint, mit unüberstroffener Meisterschaft sowohl Staatsverhältnisse als handelnde Menschen zu charakterisieren. Sigen aber ist ihm bei aller Ruhe und vornehmen Haltung eine große ethische Kraft, rücksichse Wahrheitsliebe und hohe Energie des Patriotismus, eine tiese Berachtung der Phrase und glänzender Sophismen. So ist bei ihm ein ungewöhnlicher Scharsblick und staatskluge Besonnen heit mit einem starken Gewissen und sessen politischen Über zeugungen verbunden."

Gerade weil Freytag an Sybel die höchsten Hoffnungen knupfte, verschwieg er auch nicht, in welcher Richtung er seine Arbeiten geandert zu feben wünschte. Er fprach fein Bedauern aus, daß "neben einer großartigen Zeichnung der Berfonen und sozialen Berhältnisse in der Erzählung eine gewisse Scheu des Berfassers vor ausgeführten Schilberungen der einzelnen Momente und Tagesscenen" zu bemerken sei, daß er "zuweilen es geradezu vermeide, Farbe zu geben, als wenn die sinnlicher ein= dringende Ausführung den klaren Ton des Berichtes beein= trächtigen könnte". Und ebenso außerte Loebell, der "Ropf und Sand eines Meifters" in bem Buche fand, Bebenken gegen bie Art von Sybels Erzählen und gegen andere formale Übelftände. bie man einem Schriftsteller von dieser Bedeutung nicht nachsehen dürfe. Doch erkannte er zugleich an, wie sehr seit seinem erften Buche fein "sprachlicher Ausbruck an Ginfachheit und Natürlichkeit gewonnen" habe, und wie auch durch ihre Form seine Schilderungen der Charaktere und Absichten von Bersonen und Barteien sich auszeichneten. In der That wird, wer sie. wer namentlich die Komposition des Werkes genauer betrachtet, erkennen, wie arokes Gewicht der Verfasser, mehr als die meisten seiner Kachgenossen, auch auf die künstlerische Seite seiner Arbeit legte; ausdrücklich sprach er bies auch Freytag aus, als er für beffen Auffat bankte. Dabei wies er auf die Schwierigkeiten bin, mit benen der deutsche Historiker zu ringen habe, wie es

an einem festen, halbwegs anerfannten historischen Stil in Deutschland fehle, obgleich einige Meister erschienen, starte Unregungen gegeben feien, "um Ranke uns alle Nationen beneiden mögen". Aber keineswegs hoffnungslos fah er beshalb in die Zufunft unjerer geschichtlichen Litteratur. "Unsere historische Kunst ist noch etwas enge, etwas nüchtern, mit viel bewußter Reflektion und schwacher intuitiver Schöpferkraft ausgestattet. Aber das Holz des Stammes muß der Blüte und der Frucht vorausgehen, und ich hoffe, daß ein fester, lebenskräftiger Stamm vorhanden ist. Wir sind zu farblos. dafür find wir auch nicht manieriert, und durchgangig zeigt fich Abneigung gegen die Bhrase." "Unfänge einer reichen Zukunft, einer richtigen Bahn, einer neuen Spoche unferer Geschichtsschreibung" glaubte Sybel in den bedeutenden Werfen feiner gleichalterigen Fachgenoffen zu sehen, unter denen er Mommsens römische Geschichte besonders hervorhob; fie alle charafterisiere. so führte er in der afademischen Kestrede aus, die er 1856 über ben Stand ber neueren beutschen Beschichtsschreibung bielt, fie alle unterscheide namentlich auch von Ranke ihr Verhältnis zum Staat. Sabe ber große Meifter Die politischen Ereignisse durchgangig vom Standpunkte bes handelnden Staatsmanns erzählt. und trete deshalb bei ihm vor der technischen Erwägung bas fittliche Urteil in den Hintergrund, habe umgekehrt Schloffer "nur mit dem Magstab der hausbackenen Moral die politischen Borgange gemessen", so zeige sich bei ber durch die Beweaungen der letten Jahre belehrten Generation eine heilvolle Bereinigung "technischer Reife mit sittlicher Barme, größere Rlarbeit und intensivere Kraft bes nationalen Gefühls, praktische Mäßigung und eingehende Sicherheit des politischen Urteils. positive Barme und freier Blick in ber sittlichen Auffassung".

Nicht ohne guten Grund sind neuerdings manche Einwendungen gegen das Urteil erhoben, das Sybel in dieser Rede über Ranke gefällt, wie gegen das Programm der Geschichtsschreibung, das er hier entwickelt hat. Wer diese seine Ausführungen und die ersten Bände seiner Geschichte der Revolutionszeit richtig würdigen will, darf nicht vergessen, in welcher Zeit fie geschrieben sind. Auch in ben 50 er Jahren hat Spbel wie früher und später seiner Bewunderung und Dankbarkeit gegen Ranke warmen Ausbruck gegeben. Daß biefen an subjektiver Meisterschaft keiner der Jüngeren erreiche, hob er gerade in der erwähnten Rede hervor; treffend wies er bald darauf Angriffe gurud, die gegen "bas Saupt unferer neuern Geschichtsschreibung" Heinrich Rurg in seiner vielgelesenen beutschen Litteraturgeschichte gerichtet hatte1), und rühmte babei besonders Rankes reine und weite Auffassung für die Mannigfaltigkeit ber Dinge und die individuelle Gigentumlichkeit ber Reiten. Bölker und Bersonen. Natürlich aber, fügte er hinzu, habe, "was ihn so hoch emporgehoben, wie alles Menschliche, auch seine Rehrseite: seine allseitige Empfänglichkeit läuft zuweilen Gefahr, den ethischen Born abzuschwächen, der auch nach unserer Meinung dem vollendeten Historiker nicht fehlen barf". Dieser ethische Born war nun bei Sybel burch die Erfahrungen ber letten Jahre, durch das Treiben der einander entgegengesetzten extremen Barteien lebhaft erregt und wie hierdurch wurde er durch seine weiteren historischen Studien in seinen ethisch-politischen Anschauungen und damit in einer Richtung bestärkt, welche der Niebuhrs und Dahlmanns verwandter war. als der Rankes. Unter dem Eindruck der Rampfe der letten Jahre betonte auch Dahlmann mehr als früher die Notwendiakeit für die Deutschen, sich Macht zu erringen; hatte er in seiner Darstellung ber frangösischen Revolution vorwiegend nur bie Berfaffungsfragen behandelt, die auswärtigen Sändel "als ein nebenhergebend Ding" und die fozialen Berhältniffe taum berücksichtigt, so überzeugte Sybel sich und seine Leser bavon, welche Bebeutung gerade diese bisher nicht gewürdigten Momente für die gesamte politische Entwickelung Frankreichs besagen. So zeigte fich in der Geschichte der Revolutionszeit eine "Berbindung Rankescher und Niebuhrscher Art, die Dinge anzuschauen" 2):

<sup>1)</sup> Die unter n. 76 verzeichnete Recension des Kurzichen Buchs entshält interessante Urteile Sybels auch über andere historiter, so besonders über Johannes Müller.

<sup>\*)</sup> So Morit Ritter in ber Hift. Zeitschrift 60, 308.

erinnert an Raufe ber weite Blid bes Universalhistorifers, mit dem Sphel die Wechselwirkungen amischen der inneren und äußeren Politit ber verschiedensten europäischen Staaten beachtete, so an Riebuhr die eingebende Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Berhältniffe und ihrer Birfungen. Gerade dabei aber traten beutlich auch Sybels und seiner Zeit Gigentümlichkeiten hervor; bei dieser großen Arbeit über neue Geschichte kamen bie burch Studien und Lebenserfahrungen weiter entwickelten Baben des Siftorifers zu voller Entfaltung. die ichon seine früheren Schriften über mittelalterliche Stoffe erkennen ließen. Der Wirkung auch biefes Buches biente bie Bestimmtheit, mit welcher er seine Urteile formulierte, und Die dialeftische Gewandtheit, mit welcher er viele bisher geltende Ansichten widerlegte und die seinen vertrat; es ist nicht unbegreiflich, daß man später öfters auch auf die Rehrseite biefer seiner Vorzüge hingewiesen hat. So ist wohl durch neuere Arbeiten gezeigt, mit wie gutem Grunde schon 1870 Baumgarten bei feiner marmen Anerkennung von Sphels Buch ben Vorbehalt machte, daß man "die Ergebniffe seiner Forschungen nicht ganz und überall in der scharfen Fassung, die ihnen ihr Urheber gegeben hat, acceptieren, 3. B. die friegerische Berwickelung mit dem Ausland nicht gang fo ber revolutionaren Spefulgtion der Girondisten schuld geben" moge, wie Sphel thut. Mus den Quellen, die er zuerst für die Geschichte dieser Zeit erschloß, trat ihm die Unhaltbarkeit der französischen Legenden über sie entgegen; ein großer Fortschritt murde badurch berbeigeführt, daß er in scharfem Gegensat zu biesen vor allem die Bechselwirkungen zwischen der außeren und inneren Politik Frankreichs und die schädlichen Folgen der Revolution betonte; nicht mit Unrecht ist bezweifelt worden, ob daneben die elemen= taren Kräfte, die in der Revolution zum Ausdruck kamen, und "das still Fortschreitende, mas tief unter all dem Wirrwarr sich vollzogen hat", von dem scharfen Kritiker so voll gewürdigt feien, wie Dropfen nach feinen oben angeführten Worten glaubte annehmen zu dürfen. Daß Sybels damalige politische Borstellungen und Neigungen in das große monumentale Werk

naturgemäß mit eindrangen, daß deshalb der heutigen Generation manches in ihm ansechtbar und ungenügend erscheine, haben neuerdings mehrere ihrer Vertreter behauptet, aber auch sofort hinzugefügt, wie hohen Wert Sybels Arbeit noch heute besitze. "In Vielem widerlegt oder weitergebildet, sagt Marck über sie. der Ablösung fähig und vielleicht bedürftig, ist sie noch heute die beste Gesamtgeschichte des Revolutions-Zeitalters geblieben".

Hatte sein großer Lehrer ausbrücklich es abgelehnt, "die Mitwelt zum Nugen zukunftiger Jahre zu belehren", fo erschien es Sybel als der "natürliche Beruf des Gelehrten, aus seiner Wiffenschaft die Quelle abzuleiten zur Befruchtung des öffentlichen Lebens, und umgekehrt in dem Boden des öffentlichen Lebens wieder die Quelle reicher, wissenschaftlicher Belehrung aufzusuchen". Aber durchaus war er mit dem in seiner historischen Zeitschrift zuerst gedruckten Sate Rankes einverstanden, daß, wenn die Wissenschaft auf das Leben wirken folle, sie vor allem Wiffenschaft fein muffe. Deshalb strebte er unabhängig von den Schlagworten des Tags und den Meinungen der Autoritäten den historischen Thatbestand aus zuverlässigen Quellen nach ben Prinzipien fritischer Methode zu ermitteln; auch Ranke erkannte an, wie er sie auch in der neuen Geschichte zur Geltung zu bringen wußte. Suchte er bei bieser Forschungsarbeit jede Einwirkung seiner politischen Anschauungen möglichst zurückzudrängen, so traten in seiner Auffassung und Darftellung dieje ftart bervor, aber unabläffig bemühte er fich. fie mit bem, was er empirisch erforscht hatte, in Ginklang zu bringen, sie dadurch zu läutern und weiterzubilden. Wer unten in den Auffägen über Ranke und Wait Sybels Erörterungen von 1886 über die Aufgaben des Historikers liest und mit ihnen die Ausführungen der Rede von 1856 vergleicht, wird den Unterschied zwischen beiden nicht verkennen. Daß in diesen und anderen Außerungen Spbels aus den 50er Jahren "die Grenzen zwischen gesichertem empirischem Wiffen und dem aus einer bestimmten Weltanschauung folgenden Urteil, den mit Silfe einer solchen versuchten großen Konzeptionen" nicht genügend beachtet sind, hat wohl mit Recht Schmoller bemerkt, aber nachbrudlich auch betont, von wie großer Bedeutung es war, daß Sybel und feine gefinnungsverwandten Alteregenoffen, beren Brogramm er 1856 entwickelte, von diesem Standpunkt aus Geschichte schrieben und Werturteile abgaben. Sie bereiteten baburch die Lösnng wichtigster wissenschaftlicher und politischer Aufgaben auf das fräftigste vor, indem sie an beste Traditionen unferes geiftigen Lebens anknupften. Wie Niebuhr, Dahl= mann und Ranke waren auch sie sämtlich Brotestanten, verständnisvolle Verehrer der griechischen und deutschen Rlaffiter, vertraut mit der fritischen Methode und erfüllt von dem historischen Sinn und ber ibealistischen Weltanschauung, wie fie in ben letten Menichenaltern in Deutschland ausgebildet maren. Gben dadurch besaßen sie wissenschaftliche Borzüge vor den hervor= ragenden Vertretern nationaler und liberaler Tendenzen in der Geschichtsschreibung bei anderen Nationen, nicht nur vor dem von ihnen siegreich bekämpften Thiers, sondern auch vor Macaulan, beffen glanzenbes schriftstellerisches Talent und beffen politische Anschauungen auch auf fie tiefen Gindruck machten 1).

<sup>1)</sup> Eingehend und flar ist von Säuffer in den jest in seinen "Ge= sammelten Schriften" vereinten Auffagen ausgeführt, mas die deutschen politischen Sistoriter gegen Thiers und für Macaulan stimmte, bis fie durch beffen Effan über Friedrich den Großen veranlagt wurden, auch feine Mängel ftart zu betonen. Sybel mar gegen fie teineswegs blind; wie er wohl in diefer Richtung auf Weizfäckers Artitel über Macaulay im sechsten Band von Bluntschlis Staatswörterbuch eingewirft hat, so nahm er die gegen M. gerichteten Ausführungen von Sauffer, Roorden und Delbrud in die historische Zeitschrift auf, doch hob er stets nachdrücklich auch die großen Borzüge des Engländers hervor. Und nicht einverstanden mar er nament= lich mit der Art, in der Rante die Ginseitigkeiten von M. und Thiers auf eine Stufe stellte. Denn viel ungunftiger als von Rante murde von ihm der frangofische Geschichtsschreiber beurteilt, den seine Tendeng nach der Ansicht von Sybel wie der von Säusser und Bernhardi nicht nur zu partei= ifchem Urteil, sondern zur Entstellung und Berfälfchung des Thatbestandes verführt hatte. Sybel entwickelte diese Auffassung eingehend in einem Bor= trag, den er 1873 in Bonn über "Thiers und Bonabarte" hielt; am Schluß aber wies er darauf bin, warum er dem damaligen Prafidenten der französischen Republit trop aller Bedenten, die er gegen den Bolititer wie gegen den hijtorifer Thiers geltend gemacht hatte, vom deutschen Standpunkt aus

Wohl läßt sich heute erkennen, daß die Energie, mit der sie für die Lösung der Aufgaben ihrer Zeit ihre politische Überzeugung vertraten, bei ihnen die kontemplative Stimmung geftort hat, die Sybel in feiner Kritik Schloffers von dem Siftorifer forderte und die er an seinem groken Lehrer bewunderte: boch schärfte sie auch ihr Berftandnis für die politische Entwickelung und steigerte die Rraft ihrer Darstellung und ihrer Wirkung auf die Nation. Wie der Tell auf Menschen und Gefühle wirkte, die von Tasso nicht berührt wurden, so gewannen ihre historischen Arbeiten einen starten Ginfluß auf die politische Erziehung unseres Bolts, ben Rantes Meisterschöpfungen nicht erzielen konnten und wollten. Ihre großen historischen Werke waren von den seinen, waren auch untereinander sehr verschieden, aber durch ihre Forschung und Auffassung förderten fie alle die hiftorische Bilbung ber Nation, befestigten fie die Stellung ber Geschichtswiffenschaft im geiftigen Leben unferes Bolkes, die Niebuhr und Ranke ihr erobert hatten. Und was biese Generation bedeutender politischer Sistoriker von dem größten beutschen Geschichtsschreiber unterscheidet, nicht minder aber auch, was ihnen mit ihm gemeinsam ist, das finden wir nirgends bestimmter ausgeprägt als in bem größten Berte bes größten Rankeschen Schülers.

Es war nicht zu erwarten, daß der Versafser dieses Buches dauernd auf den kleinen Marburger Hörerkreis beschränkt wurde. Schon ehe der erste Band seiner Revolutionszeit veröffentlicht war, hatte man an anderen deutschen Hochschulen an seine Verufung gedacht; bestimmte Aussichten waren ihm namentlich in Kiel nach Dropsens Abgang eröffnet worden. Nicht nur die philosophische Fakultät schlug ihn zu dessen Nachsolger vor; Justus Olshausen, der damals das Kuratorium verwaltete, und die oberste Civilbehörde in Holstein-Lauenburg unterstützten diesen Antrag in Kopenhagen; das dänische Ministerium des Auswärtigen

<sup>&</sup>quot;Erfolg und Bestand wünsche: aus dem einsachen Grunde, weil er in europäischen Dingen einsichtiger ist, als seine Genossen und Rivalen". Desshalb wollte er auch damals diese gegen Thiers gerichteten Aussührungen nicht veröffentlichen; auch später hat er sie nicht drucksertig gemacht.

aber hielt es für nötig, sich zunächst über Spbels Haltung in den letten Jahren bei der heffischen Regierung zu erkundigen. Haffenpflug geriet dadurch in eine eigentümliche Verlegenheit: er hätte die Entfernung Sybels aus Hessen mit Freuden begrüßt, konnte sich aber auch nicht entschließen, ihn zu biesem Aweck rückaltlos zu loben. So wurde der hessische Gesandte am Bundestag angewiesen, dem dortigen Vertreter Danemarks, der bei ihm Sybels wegen angefragt hatte, zu erklären, daß biefer "feinem politischem Standpunft nach feineswegs etwa gur demofratischen Bartei, vielmehr zu beren Begnern gehöre, mas aus jeinem Berhalten in ber furheffischen Ständeversammlung und im Ersurter Parlament ersichtlich, daß jedoch eben bieses Berhalten und die hiernach zu beurteilende Barteistellung Sybels der Fruchtbarkeit und Wirksamkeit seiner unleugbaren Talente auf der Universität Marburg hindernd im Bege ftebe". Daraufhin glaubte man in Ropenhagen von seiner Berufung absehen zu sollen. Spbel blieb in Marburg, bis er im Herbst 1856 nach München übersiedelte. In warmen Worten dankte er. als er von Heffen schied, den treuen Genoffen, die er hier gefunden hatte, für alles, was ihm burch sie in bieser "stärkenden und gesunden Luft" geboten mar, in der er zuerst auch teilgenommen hatte "am öffentlichen Leben, an glanzenden Soffnungen, frischer Bewegung, eblen Schmerzen. Auch ich habe, wie wer nicht, dabei geirrt; auch ich habe, wie wer nicht, dabei Verdruß und Enttäuschung von mehr als einer Seite erfahren. Aber dies alles verschwindet jest vor der einen lichten Erinnerung: ich habe mahrend meines hiefigen Wirkens einem gediegenen, ernsten und festen Volksstamm angehört, ich habe bies empfinden burfen in guten Tagen als ein Glück und in den Tagen bes Unglücks als eine Ehre meines Lebens". Welche Gindrücke aber auf den Rreis, von dem er fich trennte, fein Wirken und feine Berfonlichkeit hinterlaffen hat, barüber freuen wir uns, einen Bericht von demienigen seiner Freunde mitteilen gu konnen, mit bem hier zusammengeführt zu fein, Sybel ftete als eine ber besten Kügungen seines Lebens gepriesen hat: mit uns werden unfere Lefer Couard Beller bankbar bafür fein, daß er unfere Bitte erfüllte und seine Erinnerungen an die von Sybel und ihm gemeinsam in Marburg verlebten Jahre aufzeichnete.

## Erinnerungen

an Heinrich v. Sybel aus den Jahren 1849—1856. Bon E. Reller.

Meine ersten persönlichen Beziehungen zu H. v. Sybel knüpften sich an meine Berufung von Bern nach Marbura, wo ich in die theologische Kakultät eintreten sollte, der ich auch in Bern angehörte. Gildemeister und Spbel, beide mir bis dahin nur durch ihre Schriften bekannt, hatten diese Berufung bei bem kurhefsischen Märzministerium durchgesett, und das lettere mich anfangs April 1849 von ihrer Genehmigung durch ben Kurfürsten brieflich unterrichtet. Als dann der offizielle Ruf an mich gelangt und von mir für den Berbst bes Jahres angenommen worden war, bot mir Spbel eine eben freiwerdende Wohnung in feinem Haus an; und fo beschränkt die Raume auch waren, welche er uns zur Berfügung ftellen fonnte, fo stand es doch mit den Marburger Wohnungsverhältniffen damals noch so, daß wir mährend der 13 Jahre, die wir in dieser Stadt zubrachten, keinen Bersuch machten, sie mit anderen zu vertauschen. An diese und in Aussicht stehende Sausgenoffenschaft schloß fich bann eine Reibe von Beforgungen an, die herr und Frau v. Sybel zur Borbereitung unseres Umzugs mit zuvorkommender Gefälligkeit übernahmen. Undererseits wurde aber bieser Umzug selbst wieder dadurch in Frage gestellt, daß von einflugreicher Seite, unter Bilmars Leitung, bei dem Kurfürsten gegen die Vollziehung meiner von ihm schon zweimal genehmigten Anstellung gewirft murde; und da ein von ihm noch fo formell gegebenes Berfprechen für biefen Fürsten niemals ein Grund mar, etwas zu thun ober zu laffen, so wurde damit auch wirklich so viel erreicht, daß ich mich schließlich zum Übertritt in die philosophische Kakultat verfteben mußte: auch bann aber gelang es bem Minister Eberhard erst nach zwei Monaten, und nachdem ich mich beim Zusammentritt der Stände mit einer Beschwerde an diese gewendet hatte, den Landesherrn zur Unterschrift meines Bestallungspatentes zu bewegen. Weine neuen Marburger Freunde standen mir in diesen Köten sowohl vor als nach unserer Ankunst in Marburg treuslich zur Seite. Wir trasen am 9. September 1849 dort ein, und eine Woche darauf bezogen wir unsere Wohnung in dem Hause, in wechem wir mit der Familie v. Sybel während eines siebenjährigen Zeitraums zusammengewesen sind und in herzlicher Freundschaft beiderseits frohe und schmerzliche Lebensersahrungen miteinander geteilt haben.

Spbel hatte damals sein 32. Jahr noch nicht überschritten. und wiewohl er schon seit vier Jahren der Universität Marburg angehörte, war er doch immer noch der jüngste von ihren Ordinarien. Aber er hatte sich nicht allein durch wissenschaftliche Arbeiten bereits einen geachteten Namen gemacht, sondern auch eine einflufreiche Stellung in den Reihen der Männer gewonnen, welche feit dem Ausbruch der 1848 er Bewegung in den allgemein deutschen, den furhessischen und den Universitäts-Angelegenheiten der radikalen Überstürzung und der unbelehr= baren konservativen Reaktion gleich sehr entgegentraten, welche für Deutschland die politische Zusammenfassung der Einzelstaaten unter preukischer Kührung, auf bem Boben konstitutioneller Freiheit, für Beffen die ehrliche Ausführung und den Ausbau der Verfassung, für die Universität eine Reform ihrer veralteten Einrichtungen, und als das bringenbste Bedürfnis und die Bedingung jedes weiteren Fortschritts eine Erganzung und Auffrischung ihres Lehrförpers durch tüchtige miffenschaftliche Kräfte erftrebten. Bon gegnerischer Seite trug ihm die Entschiedenheit, mit ber er seinen politischen Standpunkt vertrat, leidenschaftliche Angriffe: ein während ihm die Marburger Demofraten die Fenfter einwarfen, galt er bei Sofe für einen Jakobiner. Indessen mußte er sich schon bamals ebenso, wie in seinem späteren Leben, über derartige Anfechtungen zu troften, und er durfte dies um fo eber, je befriedigender in vielen Beziehungen seine Verhältnisse waren. Außerlich unabhängig gestellt, an ber Seite einer ebeln, liebensmurbigen, feinfinnigen Frau, im Besit fröhlich aufblühender Kinder, erfreute er sich mahrend ber erften sieben Jahre seines Marburger Lebens eines ungetrübten Kamiliengludes. Sein akademischer Wirkungsfreis konnte freilich auf einer Universität, welche keine dreihundert Studierende gahlte, nur ein beschränkter jein, wenn sich auch immerhin eine Anzahl von Zuhörern fand, welche durch ihre wissenschaftlichen Fortschritte die Arbeit des Lehrers belohnten. Um jo erfreulicher gestaltete fich bagegen bas Berhältnis zu befreundeten Rollegen und ihren Familien. Marburg befaß in den Jahren, die Sphel dort verlebte, unter feinen Universitäts= lehrern jo viele tuchtige, zum Teil hervorragende Belehrte, wie fie fich an einer so kleinen und mit so bescheibenen Mitteln ausgestatteten Universität immer nur unter besonders gunftigen Umständen zusammenfinden werden. Ginige von biesen standen schon in reiferen Jahren; die Mehrzahl hatte die ersten Stadien ihrer Laufbahn noch nicht weit überschritten, und auch ihre Familien, so weit fie folche mitgebracht hatten oder in Marburg begründeten, waren noch im ersten Blüben und Bachsen begriffen. Aus diesen akademischen und aus mahlverwandten außerakademischen Glementen bildete fich ein Rreis, der in freundschaftlichem und heiterem, je nach dem persönlichen Berhältnis seiner Mitalieder man= nigfach abgestuften und gefärbtem Bertehr, ohne eine bestimmte Abgrenzung nach außen, die anziehendsten Berfonlichkeiten und die bedeutenoften geiftigen Rrafte bes damaligen Marburg in sich vereinigte. Der Ton, der in diesem Kreis herrschte, war ein ungezwungener, wenn auch, wie sich von selbst versteht, immer ber ber gebildeten Gejellichaft; die Ansprüche an materiellen Benuf bescheidene, die Räume, in benen man fich fah, mitunter mehr als bescheiben. Aber gerabe in dieser Benügsamkeit, welche den Berhältnissen der Universität und des Landes durchaus entsprach, lag ein Reiz und eine ungemeine Erleichterung bes geselligen Rusammenlebens; und wenn man im Frühling und Sommer in die wunderbar schone Umgebung der Universitätsstadt hinauszog, um einen Abend im Garten eines Dorfwirtshauses zu verbringen oder im Schatten der Wälder, auf der Erde gelagert, die Borrate zu verzehren, die man felbst mit=

gebracht hatte, jo waren bies Erfrijchungen und Genuffe, bie für manches entschädigen konnten, was man jonst in dem kleinen, gewerblich und wirtschaftlich in jener Zeit noch recht zurud. gebliebenen Ort entbehrte. Die Hauptiache waren aber boch immer die Menichen, ans denen die Gesellichaft sich ansammenfette, und unter diesen gehörten herr und Fran von Spbel an denen, welche sich um dieselbe die größten Berdienste erwarben, und sich in ihr ber größten Beliebtheit erfreuten. Der ganze Zujchnitt ihres Hauswejens, der gesellschaftliche Takt ber Sausfran, die Lebensfreudigkeit, die Beiterkeit, die weltmannische Gewandtheit des Hausherrn, ein Erbteil jeines elterlichen Hauses und seiner rheinlandischen heimat, verliehen dem Spbelichen Sans einen eigentumlichen Reiz und machten es zu einem Mittelpunkt gebildeten Berkehrs, der auch von Auswärtigen gern aufgesucht wurde. Durch ihren festen Busammenhalt, ben Ernst und Behalt ihrer Bestrebungen, wurde es Spbel und jeinen Freunden möglich gemacht, nicht bloß die engen und oft fleinlichen Berhaltniffe ber Marburger Universität leichter zu ertragen, im einzelnen manches zu beffern ober feine Berichlimmerung abzuwenden, und über solches, wogegen man vergebens ankampite, mit gutem humor hinwegzukommen, sondern auch die schweren Zeiten ber politischen und firchlichen Reaftion, welche seit 1850 unter Haffenpflugs und Bilmars Regiment über Rurheffen hereinbrachen, ohne empfindlichere Nachteile zu überstehen und im Widerstand gegen dicie Reaktion trot der Ungunft ber Zeit nicht zu ermatten. Etwas Durchgreisendes ließ sich freilich nicht erreichen, solange bie allgemeinen Rustände so blieben, wie sie bis 1866 geblieben find; an der Universität und in dem Sphelschen Freundestreis entstanden durch den Abgang ausgezeichneter Belehrten empfindliche Luden, bie es nur teilweise gelang befriedigend auszufüllen; und ber erfteren murden außer Bilmar felbst einige teils nur unbedeutende, teils auch als Berjönlichkeiten unwürdige Parteiganger desselben aufgedrängt. Doch erjuhren die Marburger Buftande im gangen bis zu Sybels Überfiedelung nach München feine wefentliche Beranderung.

Dagegen wurden unsere Freunde in jenen Jahren in ihrem bis dahin so glücklichen Familienleben von einem schweren Schicksalsschlage betroffen. Im Frühjahr 1852 wurden ihre vier Anaben von den Masern, die damals in Marburg um= gingen, befallen. Bei zwei berfelben verliefen diefe gang gut= artig; ber älteste und ber jungfte, Alexander und Albrecht diefer noch nicht 2 Jahre alt, jener ein hübscher, aufgeweckter, sehr begabter Junge, die Freude und der Stolz seiner Eltern - wurden von der tudischen Seuche als ihre letten und fast einzigen Opfer hinweggerafft. Um jur Sammlung aus bem tiefen Leid Rube und Zeit zu gewinnen, ging Sybel mit feiner Gemahlin und ben beiden ihnen gebliebenen Kindern und ber Schwester Luise von Sepblit für zwei Monate nach Italien, wo sie hauptfächlich in Spezzia verweilten. Daß wir mit Sybels biese schwere Reit und zwei Jahre später fie eine ebenso ichwere mit uns in treuer Gemeinschaft geteilt haben, war eines von den festesten Banden einer Freundichaft, welche in dem ganzen weiteren Berlauf unseres Lebens keine Trübung erlitten hat.

Für Sybel waren die Jahre, welche durch diese schmerzliche Episode verbittert wurden, eine Zeit der angestrengtesten und fruchtbarsten wissenschaftlichen Arbeit; damals schrieb er die beiden ersten Bände seiner Geschichte der Revolutionszeit, und schon in ihnen trat die hohe Begabung des Geschichtssforschers und Geschichtssichreibers, die Gründlichkeit seiner Quellenstudien, die Sicherheit seines wissenschaftlichen Versahrens, die Sachkenntnis und Besonnenheit seines Urteils, die anmutige Klarheit seiner Darstellung, die treffende Einsachheit seines Ausdrucks so glänzend hervor, es eröffneten sich für die Beurteilung der großen französsischen Staatsumwälzung und ihrer Wechselwirkung mit den Vorgängen im Osten des Weltteils so neue und so fruchtbare Gesichtspunkte, daß die epochemachende Bedeutung des Werkes wie die seines Versassers außer Frage gestellt war.

An eine politische Thätigkeit wäre für unseren Freund in Kurhessen unter dem Hassenpflugschen Regiment nicht zu denken gewesen, wenn er sich auch eine solche gewünscht hätte. Indessen

stand es damals in ganz Deutschland so, daß jeder froh sein fonnte, der nicht gezwungen mar, feine Zeit und Rraft an den ergebnis- und aussichtslosen Rampf mit einer Gewalt zu verschwenden, von deren bleiernem Druck man nur durch einen Umichwung der allgemeinen Verhältnisse befreit werden So mußten auch die Marburger Freunde sich barauf beschränken, ihre wissenschaftlichen Überzeugungen als Schriftsteller und als Lehrer zu vertreten, ihren politischen Standpunkt amar offen zu bekennen, aber bis auf weiteres ben Greignissen nur zuzusehen und sich für sich selbst barüber zu orientieren, und hiefür war Sybels Sachkenntnis, welche burch feine vielfachen perfonlichen Berbindungen unterftütt murde. und sein gereiftes politisches Urteil immer besonders willkommen. Auch das praktische Geschick und die Gewandtheit, die er por feinen meiften Rollegen voraus hatte, murbe nicht bloß für die Angelegenheiten der Universität, deren philosophischer Dekan er 1854 mar, sondern überall, wo es etwas ins Werk zu segen galt, gerne in Anspruch genommen. So war er am Anfang ber fünfziger Jahre in den Komites thätig, welche sich der verabschiedeten schleswigholsteinischen Soldaten und der von Saffenpflug abgesetten und nicht selten in eine äußerst bedrängte Lage verfetten verfassungstreuen furheffischen Richter annahmen. Die Angelegenheiten der Marburger Kasinogesellschaft leitete er bis zu feinem Abgang als ihr erfter Borftand. Und als ihm 1855 der Bedanke naber trat, sich bei der Gründung eines Bereins zu beteiligen, burch welchen einesteils bie Leiftungen ber öffentlichen Armenpflege mittelft einer organisierten freiwilligen Thatigkeit erganzt, andererseits dem zur Landplage geworbenen und von ben Behörden widerstandslos gedulbeten Bettel gesteuert werden sollte, ging Spbel so bereitwillig auf diesen Blan ein und arbeitete an seiner Berwirklichung mit folchem Eifer und zugleich mit jo genauer Renntnis der Menschen und der Verhältniffe, daß es fehr fraglich ift, ob es ohne feine hingebende Mitmirtung gelungen mare, die Sinderniffe zu überwinden, welche teils die Ungewohntheit der Sache in einer Bevölferung, die alles von ber Regierung zu erwarten pflegte.

teils die Ungunst der öffentlichen Behörden, der staatlichen wie der kirchlichen (nur die kommunalen zeigten Entgegenkommen) ihm in den Weg legte. Auch zum ersten Borstand des jungen, heute noch segensreich wirkenden Bereins wurde er ausersehen.

Indessen war nicht zu erwarten, und es war auch weder ihm felbst noch der deutschen Wiffenschaft zu wünschen, daß ein Belehrter, ber fich fo glangend bewährt hatte, allzulange in einem fo beschränften Wirkungskreis, wie ihn das damalige Marburg barbot, belaffen werde. So empfindlich daher auch der Berlust für sie selbst und für ihre Universität mar, so konnten fich Sybels Freunde für ihn doch nur freuen, als er sie im Herbst 1856 verließ, um einem Rufe des Königs Max von Bayern in seine Hauptstadt zu folgen. Auch ihr hat er awar nur fünf Jahre angehört; aber er hat in diesem kurzen Zeitraum nicht bloß eine sehr fruchtbare akademische Thätigkeit entwickelt, sondern er hat auch an den wissenschaftlichen Schöpfungen seines königlichen Gönners einen maggebenben Anteil genommen und durch diefelben ebenfo, wie durch feine eigenen Werke, auf die deutsche Geschichtswiffenschaft einen nachhaltigen Einfluß ausgeübt. Aber auch zu feiner alten Marburger Beimat ist er gerne zurudgekehrt, und ein freundliches Schickfal hat es gefügt, daß er dort im Hause seines Sohnes auch selbst eine neue finden und in dieser, von seinen Rindern und Enkeln umgeben, die Augen schließen follte.

## IV. Wünchen 1856—61.

Nicht ohne Grund hat Bailleu bemerkt, daß Sybels wiffenschaftliche Laufbahn sich nicht nach den Wendungen seines äußeren Lebensganges gliedere. Auch bei ihm wird man an Rankes Worte erinnert, daß "der Mensch wie ein Baum ist, der seine Kraft nicht so sehr aus dem Boden zieht, als sie von Luft und Licht, Wind und Wetter, den Stürmen selbst empfängt". Doch ist für seine Entwickelung auch die Bedeutung der Einsbrücke unverkennbar, die ihm die verschiedenen Orte brachten,

an benen er gelebt und gewirft hat, und von besonderer Bichtigfeit für die Entfaltung jeiner Gaben war, daß er aus ber hessischen Universität in die baperische Hauptstadt versetzt murde. Sehr verschieden voneinander waren wie beide Orte, so namentlich die Herrscher, die über sie geboten; auch König Max von Bapern war, wie ein verständnisvoller Beurteiler1) von ihm gesagt bat, "Bartifularift, aber nicht in bem Beiste, wie ber lette Kurfürst von heffen": "er wollte seine Sondermacht behaupten, weil er nur auf fie geftütt, für Deutschlands Große wirken zu konnen glaubte"; zu Bayerns und Deutschlands Rugen und Shre wollte er in seinem Land wissenschaftliches Leben fördern. Warum und wie der feinsinnige Fürst dabei besonders den historischen Studien seine Aufmertsamkeit und Thätigkeit zuwandte, hat Sybel selbst in dem unten abgedruckten Bericht über die historische Kommission bargelegt; in ihm bat er bamit zugleich über ein Stuck feines eigenen Lebens und Wirkens bedeutungsvolle Auftlärungen gegeben. Wer fie gelesen hat, wird neben der Freude über das Gebotene doppelt lebhaft das Bedauern empfinden, daß Sybel nicht dazu tam, seinen Gedanken auszuführen, feine Erinnerungen an biefe Reit ausführlicher und rudhaltloser zu schildern, als es in einer offiziellen Jubilaumsschrift ber vom König begrundeten Kommission mog-

<sup>1)</sup> Riehl im 2. Jahrg. der 5. Folge des historischen Taschenbuchs. Bgl. über König Max außer den unten von Sybel citierten Reden von Kanke und Döllinger, von denen die erste jest im 51. und 52. Band von Kankes sämtlichen Berken S. 587 ff. und die zweite in Döllingers Akabemischen Borträgen 2, 193 ff. wieder abgedruckt ist, und der von Heigel in der Allgemeinen Deutschen Biographie 21, 53 ausgesührten Literatur die Festrede von A. Dove über Kanke und Sybel in ihrem Berhältnis zu König Max, welche zuerst in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 18. und 19. November 1895, dann auch separat veröffentlicht wurde. Doves Vermittlung und der Güte des Sohnes von Kanke, des Herrn Obersteiteutenant F. v. Kanke danke ich, daß auch ich die in dieser Kede benutzten Papiere aus Kankes Nachlaß einsehen durfte; außerdem war mir für diesen lbsichnitt besonders wertvoll, daß eine Benutzung der Briese Sybels an Baumgarten, Droysen, Duncker, Waiß und Zeller mir durch die Freundelichkeit des Letzteren und der Erben der vier Ersteren ermöglicht wurde.

lich war. Einige Ergänzungen zu ihr find ben Papieren seines Nachlasses zu entnehmen; sie lassen genauer auch erkennen, aus welchen Gründen und unter welchen Schwierigkeiten seine Bezusung nach München vollzogen wurde.

König Max hatte gewünscht, Ranke nach München zu ziehen, damit, wie er felbst biesem seinem "lieben, verehrten Lehrer" schrieb. "das Bringip der freien historischen Forschung und Lehre für Bagern in neues Leben trete, die Beschichte nicht aus bem Standpunkt ber Parteiungen, sondern aus dem höheren, objektiven der Wiffenschaft behandelt" werde. Da aber Ranke fich nicht von Berlin trennen konnte, mußte der Könia an andere Perfonlichkeiten benten, um feinen "hauptzweck, die Berpflanzung ber neueren historischen Richtung der Wiffenschaft, und die Begründung einer hiftorischen Schule in Bapern fo. wie sie bereits in Nordbeutschland besteht", zu erreichen. Schon 1854 mandte fich deshalb Donniges, nachdem er sich mit Ranke in Berlin besprochen hatte, an Balan, ben bamals bort im auswärtigen Ministerium thätigen Schwager Sybels, und noch im Herbst besselben Jahres das baperische Ministerium selbst an Sphel, mit der Anfrage, ob er geneigt fein murbe, nach München zu kommen. Trot Spbels bejahender Antwort aber zögerte sich lange die Entscheidung der Angelegenheit hinaus. In München wurde die Beforgnis laut, daß die Berufung eines der Berfasser der Schrift vom heiligen Rock die Ultramontanen zu sehr erbittern könnte; auch erregte bie politische Gesinnung des "Gothaers" Anftoß; doch ließ der König diese Bedenken zurücktreten, ba er für die ihm am Bergen liegende miffenschaftliche Aufgabe eine Sybel ebenbürtige Rraft nicht finden konnte, und da diefer auf bas neue bezeugte, er fei nicht ein Begner ber katholischen Rirche, sondern ber Partei, die "unter ber Maste berselben sich die Staatsgewalt und die Rultur unterthänig zu machen" suche. Satte er schon in seiner Geschichte ber Revolutionszeit die firchenfeindliche Haltung der Führer der Revolution getadelt, fo betonte er nachdrücklich in einer Besprechung von Barantes Geschichte des Direftoriums, welches Unrecht die Revolution gegenüber der Rirche beging und welchen Triumph

Examinator der Lehramtskandidaten in Geschichte und zum Borftand beiber Abteilungen bes hiftorischen Seminars ernannt, bas mit staatlicher Unterstützung eingerichtet wurde; die erste Abteilung follte der Unterweisung in Forschung und Kritif, die andere der Borbereitung tünftiger Symnafiallehrer für den hiftorischen Unterricht bienen. Sybel zeigte bier, in wie hobem Grade er die Eigenschaft besaß, die der König bei dem neu zu berufenden Professor vornehmlich gewünscht hatte, "die Kähigkeit, einen Arnstallisationsfern zu bilden, an welchen sich jüngere Aräfte innig anschließen und die Bildung einer hiftorischen Schule ermöglichen könnten". Und badurch nütte er auch den großen wiffenschaftlichen Unternehmungen, durch deren Ausführung jest von ihm und anderen hervorragenden Fachgenoffen schon früher geäußerte Buniche erfullt murden. Wie er feit 1857 die Herausgabe ber beutschen Reichstagsaften und im Zusammenhange damit die Stiftung ber historischen Kommission und als ihr Sefretar weitere Bublikationen betrieb, ift unten in feiner eigenen Darftellung zu lefen; über bie gleichzeitig angeregte Gründung ber historischen Zeitschrift gibt sein Briefwechsel mit mehreren seiner Freunde noch genauere Ausfunft.

Schon im Mai 1857 feste er Bait auseinander, warum es ihm empfehlenswert erschiene, ein Organ gur "fraftigen Bertretung einer bestimmten miffenschaftlichen Richtung und Methode" gerade in München zu gründen, vierteljährlich einen Band von etwa 20 Bogen auszugeben und "alles jo zu halten, daß cs auch in weiteren Kreisen und nicht bloß von unseren Rach= genoffen gelesen werden konnte". Freilich erregte diese lette Forderung Migverftandniffe und Bebenken; Sybel betonte ihnen gegenüber, auch nach seiner Ansicht sei der wissenschaftliche und gelehrte Magitab mit ber größten Strenge bei der Beitschrift festzuhalten, zugleich aber durje man nicht vergeffen, wie viel darauf ankomme, einen größeren Kreis gebildeter Lefer für ihre Aufgaben zu interessieren. "Wenn wir", schrieb er an Bait, "im Namen der echten Methode gegen den breit wuchernden Dilettantismus auftreten, an wen wendet fich unfere Bolemit? Un unsere gelehrten Genoffen nicht, benn diese find über die

Frage mit uns einig. Un die ichriftstellernben Dilettanten felbst gewiß nicht, denn weder Sie noch ich werden z. B. Herrn A. zu bessern hoffen. Bas wir wünschen, ist in der Masse unserer Gebildeten ein festes Bewuftsein über die echte Technik unserer Wissenschaft zu erzeugen, nach dem sie sich von dem falschen Wejen abwendet und es badurch umbringt. Oder in einem anderen Beispiele mit etwas verschiedener Anwendung, wenn wir die ultramontanen Historifer besprechen, wäre es nicht geradezu pflichtwidrig, deren Unwissenschaftlichkeit nur für ben kleinen Kreis der speciellen Fachgenossen zu erörtern? Und mahrend unser Zweck auch hier nicht die Kirche, sondern die Wissenschaft ist, unsere Form nicht so zu mählen, daß der Rontrast zwischen der Wiffenschaft und biefer Rirchlichkeit nicht in jedermanns Augen fällt? Wir durfen ja wohl fagen, daß mit jedem Jahre mehr die Geschichte in Deutschland für die öffentliche Meinung und als Ferment der allgemeinen Bilbung in die Stelle einrückt, welche vor 20 Jahren die Philosophie einnahm. Die Thatsache scheint mir unzweifelhaft, sie scheint mir eine der wenigen positiven Errungenschaften von 1848 zu Ist dem aber so, so versteht es sich auch, daß dies Berhältnis für unsere Wissenschaft eine nicht minder eingreifende und mächtige Bedeutung hat, als für das Leben, für öffentliche Meinung und allgemeine Bildung. Dann hieße es eine ber bochsten Aufgaben einer hiftorischen Zeitschrift aus dem Auge lassen, wenn man dies Berhältnis nicht beachtete, nicht das Seinige beitrüge, es im Rluß zu halten, und wo es nötig mare, es zu lenken oder zu forrigieren. Die historische Methode umfakt bann nicht mehr blok einige Grundfate ber forschenden Kritik; es kommt darauf an, einen gleich sicheren und festen Kanon für die historische Behandlung des Inhalts (Staat, Politik, Religion 2c.) und für die Ausbildung der darstellenden Form zu handhaben. Je mehr die falsche Wiffenschaft bei der jegigen Sachlage schaden fann, besto erheblicher ist es, der wahren ein Organ auch für diese Beziehungen zu geben, und damit allgemein in das Bewußtsein zu bringen, mas die geschichtliche Wiffenschaft für unser Leben bedeutet. Ich sollte meinen, es gabe auf unserem Kelbe kaum eine wichtigere Aufgabe, als hier und heute eine Wirkung anzustreben, wie sie 3. B. Leffing vor 100 Jahren für die ftrenge Philologie und vermöge berfelben erreicht hat. Er hat Deutschland nach allen Seiten elektrisiert, indem er die Nebel falicher Altertumskunde auf den Gebieten der Afthetit, der Dramaturgie, der bildenden Runft, der Theologie zerriffen hat; er hat unjere ganze Rultur gefördert, indem er bahnbrechend für die strenge Methode seines Faches geworden ist. Es fragt sich, ob für uns eine solche Aufgabe zu lojen, ein jolches Ziel erreichbar ift. Gine Rraft wie Leffing haben wir nicht, und eine Menge von jedem Rollettivunternehmen untrennbarer Schwierigkeiten. Aber relativ gunftig scheint mir ber Zeitpunkt boch. Die Lage ber Zeit hat bereits ftart auf uns alle gewirft. Jeder Bedeutende unter unseren Kachgenossen hat bereits das Streben bethätigt, bei moalichft tiefgelehrter Grundlage fein Werf in die Stromung ber freien nationalen Atmosphäre und nicht in ein kleines Museum der Auserwählten zu stellen. Wir alle juchen uns folche Stoffe, und suchen fie in folcher Form zu behandeln. daß wir alle Zeugnis davon ablegen, wie wir die neue Bosition unserer Wissenschaft im Leben empfinden. Bei dieser Lage ber Dinge halte ich einen Bersuch im geschilderten Sinne wohl für ichwer, aber doch nicht für unvernünftig und hoffnungslos."

Die Schwierigkeiten seines Unternehmens lernte er gründlich kennen, da es ihm nicht gelang, wie er ansangs gedacht hatte, einen anderen für die Redaktion der Zeitschrift geeigneten Gelehrten nach München zu ziehen; um so wichtiger war seine Geschicklichkeit, mit welcher von ihm ältere und jüngere Kräfte zur Mitarbeit gewonnen, bei ihr festgehalten und geleitet, die verschiedensten sachlichen und persönlichen, wissenschaftlichen und geschäftlichen Fragen behandelt wurden. Nach seinem Tode rühmte der ihm besreundete Verleger<sup>1</sup>), daß in den fast 40 Jahren ihres gemeinsamen Wirkens ihr Verhältnis durch keinen Mißton getrübt war, und daß der Leiter der Zeitschrift auch

<sup>1)</sup> R. Olbenbourg in seinem Netrolog auf Sybel in ber Historischen Zeitschrift 75, 385 ff.

Lust und Kraft seiner jungeren Selfer bei ber Redaktion burch ben freien und weiten Beift zu ftarfen fuchte, mit bem er feine Beziehung zu ihnen, wie alle mit ihnen zu ordnenden Un-Sie hatten dabei besonders oft Belegen= aelegenheiten regelte. heit zu bemerken, wie schnell und sicher Spbel bei Menschen und Dingen die Seiten erkannte, die in erster Linie Beachtung forberten, und mit welcher Rlugheit und Bewandtheit er bas. woran ihm wesentlich gelegen mar, zu vertreten wußte, indem er zugleich verftanbnisvoll auf bie Bedanken und Stimmungen anderer einging. Bei folchem Entgegenkommen aber zeigte fich nicht nur die ungewöhnliche Beweglichkeit feines Beiftes, es entsprach auch einer Grundrichtung feines Gemuts. Was oben von seiner Mutter gerühmt wurde, galt auch von ihm: ersah auch er schnell ben Zusammenhang von Licht und Schatten bei einem Menschen, so liebte auch er es besonders, an den Licht= feiten sich zu erfreuen. Die eigentumlichen Baben verschiebenartiger Perfonlichkeiten verstand er für die wiffenschaftlichen und nationalen Aufgaben feiner Beit zu verwerten; auf ihre Klärung und Förderung kam es ihm auch bei den mündlichen und schriftlichen Debatten hauptsächlich an, in benen er mit seltener Schlagfertigfeit seine Ansichten verteibigte. Die bialettische Runft, die er dabei bemährte, bereitete wohl ihm selbst, wie empfänglichen Lesern und Hörern, ein afthetisches Bergnügen, und nicht immer entging auch er ben damit verbunbenen Gefahren: aber stärker als die Freude an der Bolemik machten auch hier sein lebhaftes Wahrheitsgefühl und sein klarer Blick für das Wesentliche sich geltend. Mit so scharfen Baffen er die Gegner befämpfte, nie vermochten fie ihn zu verbittern; so entschieden er seine ethische Anschauung vertrat, war er doch weit entfernt von rigoristischer Auffassung: sein starter gefunder Menschenverstand und seine warme Menschenfreundlichkeit kamen zugleich in den Urteilen zum Ausdruck, die der kluge Kenner von Büchern und Menschen über beibe fällte und oft mit jouveranem Humor würzte.

Es leuchtet ein, welchen Wert solche Gigenschaften auch für die Leitung ber von ihm gegründeten Zeitschrift hatten.

Rachdrücklich betonte er auch in jeinem Borwort zu ihrem ersten Band, der im Frühjahr 1859 erichien, vor allem ihren wissen= schaftlichen Charafter; für ihre erste Aufgabe erklärte er daber "die wahre Methode der historischen Forschung zu vertreten und die Abweichungen Davon zu fennzeichnen". Auf diejem Boben sollte fie, führte er dann namentlich weiter aus, "eine historische Beitschrift fein, nicht eine antiquarische und nicht eine politische. Einerseits geben wir nicht darauf aus, schwebende Fragen der heutigen Bolitif zu behandeln oder uns zu einer speciellen poli= tijchen Bartei zu befennen. Es ift hiergegen fein Biberipruch, wenn wir gewisse allgemeine Borausjetzungen als diejenigen bezeichnen, welche das politische Urteil der Zeitschrift bedingen Der geschichtlichen Betrachtung erscheint bas Leben jedes Bolfes, unter der Herrichaft der sittlichen Gejete, als natürliche und individuelle Entwicklung, welche mit innerer Rotwendigkeit die Formen des Staats und der Rultur erzeugt, welche nicht willfürlich gehemmt und beschleunigt, und nicht unter fremde Regel gezwungen werden barf. Dieje Auffaffung ichließt ben Keudalismus aus, welcher bem fortichreitenden Leben abgestorbene Elemente aufnotigt, den Rabifalismus, welcher die subjeftive Billfür an die Stelle des organischen Berlaufes fest. ben Ultramontanismus, welcher die nationale und geistige Entwidlung der Autorität einer außeren Kirche unterwirft. Anderer= seits wollen wir fein antiquarisches Organ grunden. Wir munichen also vorzugsweise jolche Stoffe, ober jolche Beziehungen in ben Stoffen zu behandeln, welche mit dem Leben der Begenwart einen noch lebenden Zujammenhang haben". Sybel sprach es offen aus, daß der Erfüllung der Forderungen, die er an die Zeitfcrift stellte, nicht geringe Schwicrigfeiten entgegenstanden und daß ce feineswege immer gelang, sie zu überwinden; indem er ruchaltlos Mängel der Reitichrift hervorragenden Fachgenoffen einräumte, fuchte er fie zu gesteigerter Mitarbeit für das Unternehmen anguspornen, das er mit auf ihren Rat ins Leben gerufen hatte1).

<sup>1)</sup> Als Rante in dem in seinen Sämtlichen Berten 53 u. 54, 399 gedructen Brief ihm geschrieben hatte, man sabe es dem sonst guten ersten

Und daß hier der rechte Weg beschritten war, ein wissenschaftliches Bedürsnis zu befriedigen, das beweisen am besten die Nachahmungen, die dieses Vorbild auch außerhalb der deutschen Grenzen sand; in dem Nefrolog Sybels, durch den die Rovus Historique sich und ihn geehrt hat, ist warm das Verdienst anerkannt worden.), das er sich "um die Historiser aller Länder" durch die Gründung und Leitung der historischen Zeitschrift erworben hat.

Besonders eifrig und erfolgreich hat Sybel sich persönlich um ihren ersten Jahrgang bemüht. Er selbst steuerte zu ihm eine Charakteristik von Joseph de Maistre bei, dessen menschlich

heft der Zeitschrift doch an, daß es noch nicht aus dem Bollen geschöpft fei, antwortete Sybel: "Wenn irgend jemand das voll beftätigen tann, fo bin ich ce, der vorher, solange die Frage verhandelt murde, ob ein solches Organ Bedürfnis fei und ob ich die Redaktion übernehmen folle, von allen unferen Sommitaten ermuntert und aufgefordert wurde - und nachher erfuhr, daß jeder auf den anderen gerechnet hatte. Bas Sie betrifft, fo haben Sie fehr fpeciell auf meinen Entschluß influiert, teils burch fonstigen guten genauen Rat, teils durch die Aussicht, nicht mehr, aber auch nicht weniger als einmal einen Beitrag zu liefern. Gerabe wenn ber Bein gut ift, der bei einem folchen einzigen Trunt erwartet wird, wünscht man einen vollen Zug aus ftattlichem Becher. Gerade wenn Ihr Name über dem Auffan fteht, möchte ich einen vollen Gindrud auf mein Lublitum"; beshalb bat er Ranke dringend, zu seinem Gutachten über die orientalische Frage, das er 1854 dem preußischen König erstattet hatte und das nun in der Beitschrift gedruct werden follte, eine Ginleitung zu verfaffen, die weiteren Areisen die Bedeutung des Gegenstandes anschaulich mache, "deren Mangel die Birtung der Dentschrift febr frart beschränten mußte und deren Singutreten ben Auffag zu einer mabren Rierde ber Reitschrift machen murbe". Da Rante tropbem Sybels Bunfch nicht erfüllte, entschloß fich biefer, felbft eine folche Ginleitung ju fchreiben, mit der zusammen im 18. Band ber Beitschrift bas Gutachten veröffentlicht wurde, und als Rante diefes bann ibater in ben 43. und 44. Band feiner famtlichen Werte aufnahm, wies er ausdrudlich auf beffen "eingebende Burdigung" in der Beitschrift bin. Bie große Bedeutung Sybel auch fpater ben von Rante gemachten Borichlagen beilegte, zeigte ein Bortrag, den er im Robember 1875 im Berliner national= liberaten Berein über die prientalische Frage hielt.

<sup>1)</sup> Bon R. Reuß in Bb. 59 der Revue Historique, p. 456. Bgl. aug A. del Vecchio im Archivio storico Italiano 5 ser. t. 16, 393.

anziehende Rüge er ebenso bell beleuchtete, als die Berkehrtheit feiner Dottrinen, und feinen Berbungen mar es zu banten, bak andere Auffate für die beiben Banbe biefes Jahrgangs Mommsen, Beller und Straug, Sauffer und Th. von Bernharbi. Bait und Giesebrecht, Sphels Bonner Freund Loebell und fein ehemaliger Marburger Schüler Bubinger lieferten, wie Konrad Maurer, Bluntschli und Baumgarten, die damals ebenfalls in Munchen mirtten. Mit mehreren ber Genannten war er durch die historische Kommission noch näher zusammengeführt, beren erfte Berfammlung ichon im Berbst 1858 abgehalten mar; in bem erften Beft ber Zeitschrift konnten fo auch bie Dentschriften abgebruckt werben, bie Ranke, Bert und Dropfen vorgelegt hatten, und auch ferner verftand es Sybel, die großen wissenschaftlichen Unternehmungen, die er in München betrieb, fo zu leiten, bag fie gegenseitig Nugen voneinander zogen. Gleichzeitig fo Berschiedenes zu forbern, mar ihm nur baburch möglich, daß er feineswegs alles felbst machen wollte; gern ließ er seine Mitarbeiter selbständig schalten, aber bereitwillig lieb er ihnen auch Rat und Silfe, wo sie jeiner bedurften.

Die Fulle ber Anforderungen, die an ihn geftellt murben, griff freilich zuweilen auch seine ftarten Nerven an; um so wertvoller war für ihn die erfrischende Luft der naben Alpen, die einst ichon ben Sinn bes zwölfjährigen Anaben erhoben hatten. Doppelt aber genossen er und seine Frau den Aufenthalt im Gebirg, weil fie babei alte freundschaftliche Beziehungen festigten und neue knüpften, die ihnen auch in Munchen Anregung und Erquickung brachten. Und in wie hohem Make fie felbst folche in ihrem gastlichen Beim zu bieten wußten. das ift burch manche bankbare Außerung von Mitgliedern der historischen Kommission. von Freunden und Schülern Sybels bezeugt, die gern noch später ber schönen Abende gedachten, an benen fie, wie einer von ihnen schrieb, bier "gelernt, gelacht und gelebt" hatten. Roch nach einem Menschenalter schilberte eine Freundin von Sphels. bie bamals ihnen nahe getreten mar, welch unvergeflichen Gindruck ihr bic "zarte Anmut bes mahrhaft griftofratischen Wefens" ber Hausfrau und ber "weitherzige, immer sich gleich bleibenbe freundliche Humor" des Hausherrn hinterließen, der so behaglich plauderte und so lebendig erzählte, der wissenschaftliche Fragen auch einer weiblichen Zuhörerin mit solcher Klarheit auseinandersetzte, daß sie "wirklich das Gefühl hatte, sie verstehen zu können", und der "von der kleinlichen reizbaren Empfindlichseit so vieler Prosessoren keine Spur hatte". Wesentlich verschönt wurde das gesellige Leben dieses Kreises dadurch, daß zu ihm nicht nur verschiedenartige hervorragende Gelehrte, sondern auch Künstler und Dichter gehörten; Sybel rühmte namentlich, wie ihn der Verkehr mit Geibel und Hehse erfrischte. "Wit Beiden", schrieb er im Januar 1861, "stehe ich so, daß ich mit ihnen über ihre Produttionen sortdauernd konsultiere und den Reiz des Werdens und Entstehens teilen kann."

Durch diesen Umgang wurden die afthetischen Anregungen verstärtt, die Sybel schon früh in seiner Duffeldorfer Umgebung empfangen hatte; noch mehr beachtete er seitdem bei seinem eigenen Schaffen die künstlerische Seite. Was "für die Geschichtschreibung die fünstlerisch schone Form bedeutet", das betonte er nachdrücklich, als er 1859 beim Schillerfest, in einem Toaft, in dem er die Berdienste der Münchener Künstler um das Fest pries, auch den Historiker Schiller feierte, der "unsere Geschichtschreibung aus den niederen Kreisen des miffenschaftlichen Sandwerks befreit und fie in freiere, lichtere Bahnen emporgewiesen", ber "mit bem Blid feines bichterischen Genius, auch wo dem Forscher sich unüberwindliche hindernisse entgegenstellten, in die innersten Kalten historischer Charaktere brang". Spbels Aufjat über Ranke zeigt, marum und in welchem Sinn er wie dieser stets an dem Sat festhielt, daß "die Siftorie zugleich Runft und Wiffenschaft"; völlig einverstanden war er auch darin mit seinem Lehrer, daß "das auf die Form gerichtete Bestreben den Gifer der Untersuchung befördern" muffe, ba "eine freie und große Form nur aus bem mit dem Beiste vollkommen Ergriffenen hervorgebe". Diese Überzeugung bethätigte er auch bei ber Beiterarbeit an feinem bistorischen Sauptwert. Während seiner Münchener Jahre erschien von diesem die zweite Auflage ber beiben erften Teile,

für welche das nun auch dem Berfasser eröffnete Berliner Bebeime Staatsarchiv neue wertvolle Aufflärungen bot. und ber dritte Band, der die Entwickelung Europas bis zu dem zunächst ins Auge gefaßten Endpunkt, dem Schluß des Ronvents, ichil-Sybel widmete ihn dem "verehrten Lehrer und vaterlichen Freund Leopold Ranke"; er wünschte, wie er ihm schrieb. "baß ich mich bei biefem Anlaß noch einmal als Ihren Schüler befennen und den miffenschaftlichen Gehalt des Buches als eine Frucht Ihres Bodens Ihnen zubringen durfte". Bon verschiebenen hervorragenden Fachgenoffen murde anerkannt, wie glucklich gerade diese Frucht ausgereift sei, wie sie namentlich in ber Darftellung einen Fortichritt gegenüber Spbels früheren Arbeiten bezeugte. Und sein Talent nach dieser Richtung entfaltete er mehr als früher auch in feinen Bortragen. Seine Borlejungen an der Universität wurden dauernd nicht nur von zahlreichen Studenten, sondern auch von älteren Hörern, darunter auch Beibel, besucht, und auf noch weitere Rreise wirkte er durch die öffentlichen Vorträge, die in dem großen Sörsagl Liebigs von ihm und anderen Benoffen biefes Rreifes gehalten wurden. 1857 sprach er hier über bas joziale und politische Berhalten der erften Chriften, 1858 über die Rrcuzzüge: in den folgenden Jahren behandelte er hervorragende Berfönlichfeiten des 18. Jahrhunderts, Gugen von Savoyen und Ratharina II., und die Erhebung Europas gegen Napoleon I. Biele Sorer und Lefer Diefer Bortrage haben fich baran erfreut, wie er hier die ihm von Ernst Curtius nachgerühmte Kähigkeit bewährte, "die Wissenschaft benen zugänglich zu machen. welche nicht Fachmänner find", wie er zeigte, "daß bei fritischer Forschung und umfassender Gelehrsamkeit auch eine fünstlerische Form möglich sei, welche nicht als äußere Zuthat gegeben wird, sondern bei klarem Denken und sicherer Herrschaft über den Stoff fich von felbst ergibt, und die, weil fie der Ausdruck eines mahrhaft gebildeten Beiftes ift, auch alle Gebildeten des Bolfes ansprechen muß". Co hat Sphel in berfelben Beit, in ber er große gelehrte Unternehmungen zu organisieren begann, eine breitere Wirfjamfeit als Schriftsteller und Lehrer gewonnen.

Es ist nicht zufälltg, daß während er bei seinen populären Vorträgen in den beiden ersten Jahren an seine früheren Stubien über entlegene Jahrhunderte anknüpfte, er seit 1859 in ihnen Gegenstände neuer Geschichte behandelte, auf ihren Zusammenhang mit der Gegenwart hinwies und bestimmt den national-deutschen Gesichtspunkt betonte. Auch auf sein Denken, Schaffen und Leben hat die mit diesem Jahr eintretende neue Wendung in den Verhältnissen Europas und Deutschlands einen großen Einfluß geübt. Sie verwickelte ihn wieder in politische Bewegungen; dadurch wurden die Wichtigkeit und die Schwiesrigkeiten seiner Stellung in München vergrößert.

Drei Jahrzehnto später hat er selbst die Erregung geschildert1), die im Frühjahr 1859 ben deutschen Guben ergriff, und den vom Wiener Brefbureau geleiteten Zeitungesturm, der die Bevölkerung und die Regierungen ju unbedingter Unterstützung Ofterreichs bei dessen Konflikt mit Italien und Frankreich drängte. Was er perfonlich damals empfand und that, darauf einzugehen hielt er in seiner großen sachlichen historischen Darstellung nicht für angemessen, barüber geben mannigfache Aufflärungen feine Briefe. Sie bestätigen, mas neuerdings aus ben Papieren von Hermain Baumgarten mitgeteilt wurde, auf beffen ganze Entwickelung Spbel in München ben größten Einfluß gewonnen hat, mit dem er fich nun in ber gleichen nationalen Gefinnung zu gemeinsamem handeln vereinte. Schon am 15. März 1859 beflagte Sybel in einem Brief an Dropfen, daß die öffentliche Meinung Süddeutschlands gegen Breußen aufgeregt wurde, und daß die preußische Regierung nichts zu ihrer Aufflärung thate. In ihrer Umgebung für ein befferes Berftandnis ber preußischen Bolitif und ihrer Bedeutung für

<sup>1)</sup> In seiner Begründung des beutschen Reichs 2, 213 ff. Bgl. die Sinleitung von Marcks zu Baumgartens Auffähen S. XXXVII ff. und die hier abgedruckten Ausführungen Baumgartens in seiner Selbstriitit des Libera-lismus S. 114 ff. und in seinem Netrolog auf Brater S. 236 ff.; Bluntschli, Denkwürdiges aus meinem Leben 2, 273 ff., Hahm, Leben Dunckers S. 194 ff., Dunckers Abhandlungen aus der neueren Geschichte S. 343 ff. und die Tage-bücher von Th. v. Bernhardi 3, 270 ff., 313 ff.

Deutschland zu wirfen, fühlten fich Sybel und Baumgarten verpflichtet. Beide hielten für besonders unheilvoll das Gintreten der Augsburger Allgemeinen Zeitung für die Bolitif bes Wiener Rabinets; so murbe in einer von Sybel verfaßten anonymen Klugichrift, deren Beröffentlichung Baumgarten vermittelte, "die Fälschung der guten Sache durch die Allgemeine Beitung" beleuchtet; um ihr in der baperischen Hauptstadt ein Organ zur Bertretung ihrer nationalen Ansichten entgegenaujegen, wirften Beide eifrig mit gur Grundung ber Gubbeutschen Reitung, die im Herbst 1859 unter der Redaktion von Rarl Brater ins Leben trat. Von entscheibender Wichtigkeit war dabei Sybels Verbindung mit Max Duncker, der im Frühling des Jahres in Berlin die Leitung der Centralprefitelle übernommen hatte, zu deffen Unterstützung im Berbit auch Baumgarten in die preußische Hauptstadt zog. Die Nachrichten, die Beibe ihm gaben, bestärtten Spbel in den Gindrucken, die er selbst bei Besuchen in Berlin in den Ofterferien 1859 und 1860 empfangen batte: in ausführlichen Schreiben begründete er seinen Bunich, daß die preußische Regierung flarer und energischer die preußischen und deutschen Interessen verträte. Duncker, ber biejen Wunich mit ihm teilte, suchte durch Mitteilungen aus Sphels Briefen in ihrem Sinn die preukische Regierung und die preußische Preffe zu beeinfluffen; mit überzeugender Rlarbeit hat Sybel felbst später bargelegt, wodurch die Erfüllung ihrer Bünsche gehindert murde. Schon damals beflagte er besonders die Haltung des Ministers Schleinit; namentlich bedauerte er, daß durch sie Stalien abgeftogen murbe, mahrend er großen Wert darauf legte, daß Breußen sich mit diesem auf guten Fuß setze und es dadurch von Napoleon abziehe; er empfahl, das neue Königreich Stalien "anzuerkennen, sobald diejes den Besitsstand Ofterreichs respektiere", und dabei gemeinsam mit England vorzugeben. Bur Begründung biefes Borschlages wies er auf die Gefahren bin, die aus den Auständen und Stimmungen in Diterreich und aus den Blanen Napoleons III. sich entwickeln könnten: ihnen gegenüber, legte er dar, seien mehr als je Breugen und die anderen beutschen Bollvereinsstaaten auseinander angewiesen, seien ihre Streitkräfte unter preußischer Führung zu vereinigen. Er verstand und billigte es, daß die preußische Regierung nicht eine umfassende Resorm der deutschen Gesamtversassung, sondern nur die zunächst brennenden Fragen, die kurhessische, das Bundeskriegswesen und die Zoll und Handelssachen in Angriff nehmen wollte; in diesem Kreise aber wünschte er dringend ein "entschiedeneres Austreten", eine "energische öffentliche Aktion". Und wenn man nicht mit Hilse populärer Agitation eine weitergreisende Umbildung der deutschen Verhältnisse versuchen wollte, so hielt er es um so mehr für geboten, eine Verständigung zwischen Preußen und Bahern und eine Allianz zwischen beiden "nach dem Muster des Fürstenbundes oder des Bourbonischen Familienpaktes" herzaustellen.

Daß er in Berlin und München für einen solchen Gedanken zu wirken suchte, zeigt beutlich, wie geneigt er war auf
Baherns Interesse besondere Rücksicht zu nehmen¹); dennoch
wird es bei der hier vorherrschenden Stimmung nicht wundernehmen, daß seine politischen Anschauungen mannigsachen Anstoß
erregten. Bon vornherein waren die Ultramontanen und Nativisten, wie über die Berufung anderer protestantischer deutscher
"Ausländer", so namentlich über die seine erzürnt gewesen, und
ihr Grimm steigerte sich, je mehr sie seinen Einfluß wachsen
sachen. Freilich mußte die Art, in der sie ihn bekämpsten,
öfters mehr ihnen als ihm schaden. Nach seinem Vortrag über

<sup>1)</sup> Erst nachdem ich diesen Abschnitt schon abgeschlossen hatte, versöffentlichte Bailleu im 78. Band der Hitorischen Zeitschrift interessante Mitteilungen über einen 1860 von preußischer Seite gemachten Borschlag zur Resorm der deutschen Kriegsversassung und die Einwendungen, die daz gegen u. a. auch ein Preußenfreund in München, nach B.'s wahrscheinlicher Bermutung eben Sybel geltend machte. Dieser meinte danach, durch die hier empsohlene Teilung des Oberbesehls zwischen Österreich und Preußen gerate "Bayern in Abhängigteit von Osterreich und damit ganz in die Hände der ultransontanen Partei, was weder dem preußischen noch dem baherischen Interesse entspreche und überdies die Spaltung zwischen Nord und Süd besiegeln werde. Die Führung in Süddeutschland müsse nicht Österreich, sondern nach den realen Machtverhältnissen Bayern zusallen" (S. 392).

das soziale und politische Berhalten der ersten Chriften veröffentlichte ein "Altbaper" eine eigene Broschure gegen "biefe Spbeliche Berunglimpfung bes chriftlichen Glaubens und Namens"; Sybel aber stellte fest1), daß sein anonymer Begner, ber nur aus einem Zeitungsbericht den Vortrag kennen gelernt hatte, zumeist Sate schmähte, die gar nicht von dem Bortragenden geäußert, sondern nur aus Migverständnissen bes Berichterstatters entstanden waren. Bon einer solchen Bolemif glaubten auch angeschene Varteigenoffen des Bamphletisten fich im Bezug auf Sybel unterscheiden zu muffen; fo stimmten auch fie 1857 seiner Wahl zum Mitalied der Afademie zu. Durch folche Erfahrungen konnte natürlich der König in feinem Bertrauen zu Sphel nicht erschüttert werden: Die Beratung über die gemeinsam von ihnen geforderten wissenschaftlichen Unternehmungen, besonders über die Gründung der historischen Rommission führte fie noch näher zusammen. Nach ihrer ersten Bersammlung im Berbst 1858 berichtete Sybel an Reller, wie großes Jutereffe der König der Kommiffion bewies; bei einem Symposion, zu dem er sie lud, habe er "selbst die Frage formlich zur Diskussion gestellt, in wieweit es ber hierarchischen Reaktion 'gelingen konnte ,unfere' Beftrebungen zeitweise zu hemmen". Niemand ahnte damals, wie bald des Königs verfönliches Verhältnis zu Spbel durch politische Wirren geschädiat werden sollte.

König Max sah, wie Riehl bemerkt, "seine private Bildungspflege mit seiner bayerischen und deutschen Politik unlößbar verbunden an"; daß für Bayerns Nupen und Ehre die von ihm gesörderten historischen Studien wirken sollten, tritt deutlich auch bei seinem Berkehr mit Sybel hervor. Im Sommer 1857 wurde dieser aufgesordert, besonders solche wissenschaftliche Unternehmungen vorzuschlagen, die "obwohl in erster Linie national-deutschen Zwecken dienend, dennoch auch implicite die bayerischen Interessen (geistige wie materielle) zu fördern

<sup>1)</sup> In einer Erklärung, die in der Allg. Zeitung vom 18. Mai 1857 veröffentlicht wurde.

geeignet mären". Schon vorher hatte er im Frühjahr 1857 on Ranke geschrieben, der König brange ibn, eine bayerische Geschichte ober wenigstens baperische Geschichten zu schreiben : "Raiser Ludwig, sette er hinzu, auf der einen, Kurfürst Max Iauf ber andern Seite waren Stoffe, die mich fesseln konnten über die politisch-religiose Auffaffung des Letteren habe ich mich mit dem König auch ganz wohl verständigt". Wie er eine folche Verständigung versuchte, welche Gesichtspunkte ibm für die Beurteilung und Darstellung der bayerischen Geschichte besonders wichtig erschienen, lassen im Winter 1858 von ihm für ben König entworfene "Ansichten über bagerische Geschichte" erkennen. Er hob babei bervor, daß "ein entschiedenes Streben nach lotaler Selbständigkeit und fürftlicher Selbstherrlichkeit sich in Bayern schon im 8. Jahrhundert bei Thaffilo, bei Arnulf im 10. Jahrhundert, bei Heinrich dem Löwen im 12. Jahr= hundert zeige, und durch alle Berioden der Wittelsbacher Geschichte hindurchgehe", doch auch das Bewußtsein sich geltend mache, "einem größeren Ganzen, ber deutschen Nation und beren Interessen anzugehören". Die Opposition baperischer Fürsten gegen die Bestrebungen mittelalterlicher Raiser bielt Sphel nicht für "eine Sünde gegen das echte Interesse ber beutschen Ration", weil diese Raiser "mehr als eine deutsche Monarchie erstrebten", weil sie "auf allen Seiten nach fremden Landen griffen, beren Unterwerfung für Deutschland nur eine Belaftung, nicht ein Gewinn gewesen ware". Beil jedoch, "wer dem Raifertum entgegentrat, bas einzige bamals porhandene Organ bes nationalen Rusammenhangs und der nationalen Macht zerftörte" und die ebenfalls die Weltherrschaft erftrebende papstliche Macht förberte, so war, führte Sybel weiter aus, "ber Sieg und ber Sturz bes Raifertums zugleich ein Unheil für die Nation": jo "konnte aus patriotischer Erwägung Heinrich ber Löwe ben Raiser verlassen, aus patriotischer Erwägung Otto von Wittelsbach sich fest an Friedrich Rotbart anschließen". Für besonbers bedeutsam erklärte Sybel bann aber bie Beftrebungen ber Wittelsbacher des 14. und 15. Jahrhunderts für eine konservative Reform in Reich und Kirche; er wies nachbrucklich barauf

bin, wie große Aussichten dadurch für Deutschland wie für die von ihnen beherrschten Gebiete und für die Stellung ihres Hauses eröffnet wurden, und wie verhangnisvoll es für die lettere mar, daß die Pfälzer und baperischen Wittelsbacher, Die sich im 15. Jahrhundert zu folchen Beftrebungen verbundet hatten, im Anfang des 16. Jahrhunderts durch einen neuen Rif getrennt wurden und in den folgenden religiösen Bemegungen "fich an die Spite der beiben extremen Barteien. Die baperischen Berzöge zu ben Jesuiten, den starren Reaktionaren, und die Kurfürsten von der Bfalg gu den Calvinisten, den radikalen Brogreffisten ber Epoche, stellten". Sphel legte bar, wie badurch nur bas haus habsburg gefördert war, deffen Politik im 14. und 15. Jahrhundert die Wittelsbacher befämpft hatten, wie wiederum dann im 18. Jahrhundert der Gegenfat amischen beiben Fürstenhäusern hervortrat und in Zusammenhang bamit fich in Bapern "die Umkehr von den Tendenzen der Religionsfriege zu der Stellung der Wittelsbacher im 14. und 15. Jahrhundert" vollzog.

Bohl war vieles in diefen Erörterungen über den "geichichtlichen Beruf des Hauses Wittelsbach" dem baverischen Rönig sympatisch, und es erklärt sich mit daraus, daß auch er 1859 nicht ohne Bedenken gegen die unbedingte Unterstützung Österreichs war; aber nach seinen Anschauungen und seinem Temperament wollte er auch der lebhaft erregten Stimmung der Mehrheit seines Bolkes sich nicht widersetzen; mit ihr teilte er die Abneigung gegen jede Stärkung der preußischen Macht in Deutschland. Er ging beshalb nicht nur auf Spbels politische Gedanken nicht ein, er lieh ein willigeres Dhr auch beffen Gegnern, deren Rahl in ben letten Monaten gewachsen mar. Unter diesen Berhältniffen gab Spbel ben Bedanken auf, zu feinen mannigfachen andern Arbeiten noch eine baperische Geschichte hinzuzufügen, und auch der von der historischen Rommiffion gebilligte Blan der Abfaffung einer "fritischen Geschichte Baperns" durch Büdinger scheiterte an der Opposition ber Nativiften. Berade nach folchen Erfahrungen aber glaubte Sybel die in seinen Ansichten über bagerische Geschichte entwickelte Auffassung der Politik unserer mittelalterlichen Raifer auch öffentlich vertreten zu muffen; die Unklarheit ber öffentlichen Meinung über die mahren nationalen Interessen Deutschlands, die bei dem Konflift zwischen Ofterreich und Italien fo verhängnisvoll fich geltend gemacht hatte, war nach feiner Unsicht mit aus den Mängeln der neueren hiftorischen Arbeiten über die Raiserzeit zu erklären. So wandte er sich in einer akademischen Rede vom November 1859 gegen den vagen Enthusiasmus, mit dem Giesebrecht in feinem vielgelesenen, auch von Sybel nach mehr als einer Richtung anerkannten Buche bas mittelalterliche Raisertum verherrlichte. In scharfem Gegenfat zu diesem suchte er nachzuweisen, daß die Raifer, deren perfonliche geiftige und sittliche Große auch er nicht herabsepen wollte, durch ihre universalistische Politik das Gebeihen der beutschen Nation schädigten, und daß auf der gerade entgegengesetten Seite, wo nicht auswärtige Eroberungen, fondern bie Ausbildung einer lebensfähigen inneren Politik erftrebt murde, die nationale Sache zu suchen sei.

Nicht ohne Grund hat Spbel Ginsprache bagegen erhoben. daß nur als eine Frucht der politischen Bewegungen des Jahres. in dem fie veröffentlicht murben, diefe Ausführungen von ihm bezeichnet sind. Schon früher hatte er nicht nur theoretisch und praktisch vertreten, was er hier forderte: "die geistige Erareifung und Berarbeitung bes Stoffes nach sittlichen und politischen Brinzipien und die Gruppierung und Berbindung ber Thatfachen nach organischen, durchgreifenben, einheitlichen Gefichtspunkten": schon früher hatte ber alte eifrige Gegner romantiicher Beichichtsauffassung auch, wie wir saben, die Schädigung betont, die den nationalen Interessen die Bestrebungen der von Romantifern besonders gepriesenen mittelalterlichen Raiser brachten: auch hier war seine "historisch gewonnene Überzeugung der politischen Ansicht vorausgegangen". Aber durch die Erlebniffe der letten Beit murbe er veranlagt, beibe schärfer auszuprägen; fruchtbare Anregungen hat er dadurch dem historischen und politischen Denken gegeben, doch auch mannigfachen Widerspruch erwedt. Die Richtigkeit seiner Unsicht, daß klarer und schärfer,

als es Giesebrecht that, die alten beutschen Raiser zu würdigen, daß fie nicht burch nationale Gesichtspunkte bestimmt feien, ift ichon bamals und seitbem immer mehr anerkannt worden, und wohl haben dazu seine Erörterungen mitgewirft; doch warfen auch Fachgenossen, die ihm hierin zustimmten, die Frage auf. ob nicht die einseitige Betonung des von ihm hervorgehobenen Gefichtspunftes ein hiftorisches Verftandnis jener Beriode mehr erschwere als fördere, ob in ihr überhaupt bewuft nationale Bestrebungen, ob solche namentlich bei den von Sybel ermähnten Beanern der Raiservolitif nachzuweisen seien. In einem Briefe an Dropfen vom 19. Januar 1860 erflärte er felbft, auch er benke nicht, daß die bayerischen Bergoge bes 15. Jahrhunderts oder daß Beinrich der Lowe "nationale Motive gehabt haben", aber soviel scheine ihm "beutlich, bag ihre Bestrebungen thatsächlich mit den deutschen Interessen parallel gingen, die ber Raiser sich damit freuzten". In demselben Briefe schrieb er zur Motivierung seiner Rede: "Mir war es allmählich Bedürfnis, aus dem allgemeinen Berebe ber erhabenen Raifergestalten' u. s. w. einmal auf festen politischen Boben zu treten und einen sicheren Makstab hinzustellen, um daran bas unitarische Streben im Mittelalter mit dem modernen zu vergleichen. nicht, daß man historische Werke schreibt, um damit praktische Bolitif zu lehren, aber sündhaft dünkt es mich, historische Werke jo einzurichten, daß fie die Röpfe in der Bolitit verwirren und vernebeln statt aufzuhellen." Bon bieser Überzeugung geleitet. bestrebte er sich, durch seine historischen Erörterungen politisch aufhellend zu mirten, und die Erfolge dieses Birtens find heute ebenso zu erfennen, als die damit verbundenen Befahren, die gerade bei einer Betrachtung dieser seiner Münchener Rede hervortreten. Die Bolitit, für beren enge Berbindung mit der Geschichte er hier so nachdrücklich eingetreten mar, sie ariff, um Alfred Doves Worte zu gebrauchen, "ihn nun in feiner eigenen Stellung als Belehrten an".

Hat die italienische Krisis von 1859 auch in Deutschland. den Anstoß zu einer neuen Einheitsbewegung gegeben, so zeigte sich babei, wie Sphel bei ihrer Schilderung betont, "in schneidendem

Kontrast zu Italien die Stärke des Sondertums auf deutschem Boden". Seinen eifrigsten Vertretern in Bapern wurde es nun leichter als früher, dem jett von ihnen als Breufen und Gothaer verdächtigten Sistorifer, wie er selbst an Beller schrieb, "bei König. Kammer und Bublifum Steine in den Weg zu wälzen". Auch jest war freilich, wie er hinzufügte, manches Mal "glücklicherweise l'excès du mal le remède"; heiter nahm er es auf, daß ein gegen die "Nordlichter" gerichteter Münchener Ralender für das Jahr 1860 mit den Worten schloß: "Du wirst bald sehen, daß das mahre Licht nicht das Nordlicht ist, und wirst mit mir beten: Führe uns nicht in Bersuchung, sondern erlose uns von dem Spbel. Amen". Doch verhehlte er fich auch nicht die ernsthaften Schwierigfeiten, die aus diesen Berhältniffen den miffenschaftlichen Bestrebungen in Bapern erwuchsen. Als im November 1860 durch den Tod von Rudbardt die Stellen eines Archipdirektors und eines Sekretars der historischen Rlasse der Afademie erledigt wurden, sprach er Ranke feine Besoranis aus. daß über die Neubesetzung nicht die missenichaftliche Tüchtigkeit der Kandidaten, sondern die Rücksicht auf bic Forderungen der Nativiften entscheiden murbe. Zum Sefretar der Afademie munschte Liebig damals Sybel ernannt zu feben, hörte aber, daß viele Mitglieder wegen seiner "Böswilligfeit gegen Ofterreich" einen echten Großbeutschen vorzögen 1). Unter

<sup>1)</sup> Birklich ist damals nicht Sybel, sondern Döllinger Sekretär der historischen Klasse geworden. Auch an der Universität, an die in diesen Jahren zu Sybels Freude Windscheid berusen wurde, und in der Umgebung des Königs wurden manche wichtige Personalfragen nicht nach den Bünschen Sybels und seiner Freunde entschieden. Bohl hätten diese eine bedeutsame Verstärtung erhalten, wenn, wie Sybel in seinem ersten Binter auf eine an ihn gerichtete Frage vorschlug, Gustav Frentag zum Bibliothetar des Königs ernannt wäre; bekanntlich ist aber weder dieser noch der ebenfalls hierfür in Aussicht genommene Reinhold Pauli, mit dem Sybel bei seinen Archivstudien in England sich befreundet und den er zu seinem Nachsolger in Warburg vorgeschlagen hatte, für Wünchen gewonnen. Wie sehr Pauli, der dort den Winter 1856,57 zubrachte, dann aber einem Ruf nach Rostock solgte, Sybel schäpte, zeigen sein Aussache, dann aber einem Ruf nach Rostock solgte, Sybel schäpte, zeigen sein Aussache, dann aber Ereuß. Jahrbücher über "Unsere Hilliger wud sein Brief vom 29. Dezember 1856 in seiner

diesen Umständen war es besonders bedenklich, daß durch ihre politischen Meinungsverschiedenheiten auch des Königs perfonliches Verhältnis zu Sybel getrübt war. Freilich hat dieser auch in ben folgenden Jahren feineswegs nur als Sefretar ber historischen Kommission mit deren Stifter und Gönner verkehrt: über manche wichtige Probleme wurde er auch ferner aufgefordert, seine Ansicht darzulegen, und zwar nicht nur über geschichtsphilosophische Fragen, um beren Beantwortung auch gleichzeitig Ranke ersucht wurde1). Nachdem die 1859 bemert= bare Berftimmung überwunden zu fein schien, folgte Spbel, wie er im Februar 1860 an Beller schrieb, beim Ronig wieder ber "einfachen Politik, alles was in den hiefigen Berhältniffen Lärm machen fonnte, vorher mit ihm zu besprechen"; so berichtete er ihm auch über einen Auffat, ben Beller für die Siftorische Beitschrift über die Tübinger Schule geschrieben hatte, und ber Ronig mar "hier völlig liberal und eingehend, ließ sich die Sauptsachen mit lebhaftem Interesse mitteilen, erwog eine Beile die Konjequenzen der Baurschen Sate für die praktische Religion,

Lebensbeschreibung von Elisabeth Bauli S. 193. Bergl. ebenba auch S. 197 und 218. Daß Pauli für die Münchener Stelle auch von Springer empfohlen wurde, an den selbst 1855 zuerst als Nachfolger von Dönniges gedacht war, erzählt Springer in den Erinnerungen aus seinem Leben S. 246 ff.

<sup>1)</sup> Ranke und Shbel wurden im Herbit 1859 aufgefordert, sich über folgende fünf Fragen des Königs zu äußern: 1. Werden die fortgeschrittenen Bölker (Kulturvölker) auch sinken (momentan oder gänzlich)? 2. Hätte Ludwig XVI. durch kluge Maßregeln der Revolution vorbeugen können? 3. Was lehrt die Weltzeschichte über den Gang des Fortschritts der Aufskärung? 4. Gibt es auch in unserer Zeit eine große weltzeschichtliche Ausgade zu lösen, welche jemand derechtigen könnte, eines bloßen großartigen Gedankens wegen Unrecht gegen Dritte zu begehen? 5. Geht Europa nach den vorliegenden Symptomen seinem Untergang entgegen? Wer mit den kurzen, geistreichen Bemerkungen, durch die Ranke der schwierigen Aufgabe sich zu entledigen suchte und die in seinen Briefen S. 405 gedruckt sind, Sybels aussührlichere Beantwortung dieser Fragen vergleicht, dem treten deutlich auch hier die Unterschiede zwischen Beiden entgegen; doch zeigt sich daneben auch ihre Übereinstimmung darin, daß Beide die 1, 4. und 5. Frage verneinten.

erwog die etwaigen Buge der hiesigen Gegner, hatte eine Beile Neigung, mir den Druck abzuraten, kam aber endlich zu dem Entschluß, er finde keinen Anstand bei der Sache". Und auch über schwebende politische Fragen ließ sich der König von Sybel Gutachten ausarbeiten, fo über die Plane Napoleons III., über die österreichische Politik und Preußens Auffassung der venetianischen Frage. Gerade um hierfür die nötige Sachkenntnis zu gewinnen, wünschte Sybel genau und zuverläffig über die Ansichten und Absichten unterrichtet zu werden, die man in Berlin hegte. Aber je mehr Beide solche Fragen erörterten, um fo mehr mußte auch die Berschiedenheit des Standpunktes und der Bünsche des baperischen Monarchen, dessen Lieblings= gedanke die Trias mar, und des deutschen Historikers hervortreten, der im preußischen Staat den berufenen Kührer Deutschlands sah. Mit Freude begrüßte es Sybel, daß im Sommer 1860 König Max persönlich mit dem Pring-Regenten von Breußen in Baden zusammentraf: bekanntlich zeigte sich jedoch eben bei bem dort gehaltenen deutschen Fürstentag, wie sehr die Ansichten der Leiter von Breuken und Bapern über die beutsche Bundesreform und die deutsche Ginheitsbewegung auseinandergingen, und immer mehr machte sich Sybel fühlbar, wie sehr dadurch nicht nur die Erfüllung seiner nationalen Wünsche, son= bern auch seine miffenschaftlichen Bestrebungen gehemmt murben.

Oft empfand er, daß er auf hartem Boden ackere; doch schrieb er noch im Anfang des Jahres 1861 an Zeller: "Noch immer summiert sich trot manches bajuvarischen Verdrusses ein gutes Teil Positives und Erfreuliches zusammen, und wenn mir jener zuweilen den Gedanken durch den Kopf gejagt hat, ob es nicht anderwärts besser wäre, so din ich schließlich doch immer wieder im Hafen meines behaglichen Hauses vor Anker geblieben." Wohl aber scheint es begreislich, daß im solgenden Sommer gepslogene Verhandlungen ihn zu einer andern Entscheidung führten. Im Juni 1861 erhielt er einen Ruf nach Bonn, wo Dahlmann gestorden war. Er entschloß sich, ihn zu benutzen, um Klarheit darüber zu gewinnen, wie weit er auf das Vertrauen und den Schutz des Königs rechnen könne,

wenn seine Begner seine amtliche Stellung angriffen. In einer Audienz legte er jelbst bem Monarchen biefe Frage vor; "wir famen", berichtete er bald barauf einem Freunde 1), "sofort in die Politit, ein Gespräch von etwa 3/4 Stunden, dann Rusage einer demnächstigen zweiten Audienz, dann verschiedene Botschaften hin und her, dann Aufforderung, meine Ansicht über die Triaspolitif zu entwickeln — und damit, denke ich, war es aus. Einige Tage, nachdem er mein Promemoria gelesen, welches den Sat ausführte, daß die Trias entweder eine Chimare ober der Rheinbund sei, erhielt ich statt der Audienz den Bescheid. daß er mein Bleiben muniche, aber nicht darauf influieren konne, weil er nicht in der Lage sei, bei einer etwaigen Agitation mich in meiner amtlichen Stellung erhalten zu fonnen". Spbel felbft glaubte, man wurde fich befinnen, ebe man ihn absette, aber für das, mas ihm bei feiner Münchener Wirksamkeit befonbers wertvoll war, die Leitung der Historischen Kommission, schien ihm ein befferes Berhältnis zum König unentbehrlich zu fein. als nach folcher Erklärung zu hoffen war. So entschloß er sich, München zu verlaffen. Gern hat er auch später all ber Anregung und Förderung gedacht, die er hier erfahren hatte; boch hat er den Entschluß, der ihm nicht leicht gefallen war, nicht bereut. In seinem Alter zeichnete er in sein Tagebuch die Bemerkung ein, jedes Miglingen, das ihn im Augenblick oft schwer bekümmerte, habe ihm nachher zum Besten gebient, und ale Beispiel dafür wies er auf seine Münchener Erfahrung von 1861 hin. "Daß ich bei König Mar wegen meiner sehr richtigen politischen Überzeugung in Ungnade fiel, ging mir sehr nabe: es hat mich bavor bewahrt, meine Sohne 1866 gegen Breußen fechten zu feben."

<sup>1)</sup> In einem Brief an Zeller vom 1. August. In allem Wesentlichen stimmt damit Sybels Darstellung in seinen gleichzeitigen Schreiben an Baumgarten und Duncker überein. Bgl. auch seine und Pfistermeisters schon von Dove mitgeteilten Äußerungen an Kanke, die Korrespondenz aus Süddeutschland in den Preußischen Jahrbückern 8, 171 ff.; Bernhardis Tagebücker 4, 142 ff.; Bluntschli, Denkwürdiges 2, 304 ff. und die in der Historischen Bibliothek 1, 159 veröffentlichten Äußerungen von Treitschke.

Mit großem Bedauern erfüllte ben Brafibenten und die Mitglieder der hiftorischen Kommiffion, die wußten, mas für fie Sybels Wirksamkeit in Munchen bebeutete, sein Scheiben Dagegen betrachteten seine politischen Freunde in von dort. Breußen, wie ihm Theodor von Bernhardi schrieb, seine Übersiedelung nach Bonn "im allgemeinen mit einer gewissen Bo-Man meint, mit dem Guten, das Sie in Bapern beabsichtigten, waren Sie boch nicht durchgedrungen, und so fei es aut, daß wenigstens der falsche Nimbus schwinde, der seit einiger Zeit um München schwebte". "Die Vorposten", außerte Max Duncker, "sind wichtiger als die innern Posten, aber jene muffen haltbar fein, und das scheint doch mit den Ihren nicht mehr der Fall gewesen zu sein". Herzlich hieß ihn Gustav Freytag in Breußen willtommen. "Freilich", fügte er hinzu, "auf ein ruhiges und wohlbehaglich fließendes Leben haben Sie nicht gerechnet, als Sie zu Ihren Freunden zurückfehrten, und die Rämpfe in München werden taum widerwärtiger gewesen sein, als manches, was Sie in Bonn erwartet. Aber wir find ja gar nicht auf Erben, um auszuruhen, und bag ich Sie wieder auf dem ersten Kampfplat Deutschlands sehe, das ist mir, wie vielen guten Leuten, bei Ihnen die Hauptsache."

## V. Abgeordneter und Professor in Bonn 1861—1875.

Als 1845 Sybel Bonn verließ, sprach der damalige Kurator der rheinischen Universität Bethmann-Hollweg dem Minister die Hoffnung aus, daß "der junge Mann, der schon so früh seltene Gaben gezeigt", da er "durch Geburt und freie Neigung dem preußischen Staat" angehöre, "dereinst an Tüchtigkeit und Ruhm gewachsen, zu uns zurücksehren" könne. Bur Erfüllung dieser Hoffnung wirkte 16 Jahre später als Minister Bethmann-Hollweg mit, da Sybel nun nach dem Wunsch der philo-

sophischen Fakultät, die ihn an erster Stelle vorgeschlagen hatte, auf Dahlmanns Lehrstuhl berufen murde. Aus den vertraulichen Briefen, die Dahlmann in feinen letten Jahren schrieb, ist zu erseben, wie sehr Beide in ihrer Anschauung der politischen Lage, in ben Hoffnungen, die sie an die Wendung in Italien fnüpften, und in dem Wunsch übereinstimmten, daß man in Breußen den "Rultus der Mittelmäßigkeit" aufgabe; feine Reiaung und Kähiakeit. Die Thätiakeit seines Borgangers als Siftorifer und Politifer fortzuseten, bewährte Spbel fogleich durch die erste Schrift, die er in Bonn veröffentlichte, durch seine "historisch politische" Abhandlung über "die deutsche Nation und das Kaiserreich". Die historische Auffassung der Kaiserpolitik. Die er in seiner Münchener Rebe vorgetragen hatte, glaubte gegen die Einwendungen verteidigen zu muffen, die namentlich Julius Kider geltend gemacht hatte, und wie dieser verband nun auch er mit einer Burdigung der mittelalterlichen Raifer eine Betrachtung ihrer Habsburgischen Nachfolger und der Stellung, die durch ihre Politik Deutschland und Ofterreich zu einander gewannen. Sie führte ihn zu der Folgerung. daß feine andere Verfaffungsform historische Berechtigung habe, als jene bes engeren Bundes neben und bes weiteren Bundes mit Ofterreich; um dieses Ziel zu erreichen und dadurch einer "Entwickelung von zehn Menschenaltern den rechtlichen Ausdruck und Abschluß" zu geben, gelte es, so jagte er am Schluß, "ber österreichischen Regierung vollen Ernst und scharfe Entschlossen= beit zu zeigen und in Wien um jeden Breis die Überzeugung zu wecken, daß zwar unjere engere Konstituierung die festeste Bundesfreundschaft zum Zwecke hat, daß wir aber auch fein Mittel der Überredung, der Diplomatie und im schlimmsten Fall der Baffengewalt icheuen werden, um die Ronftituierung zu erlangen".

Begreiflicherweise sind gegen diese Schrift noch mehr Ansgriffe gerichtet worden, als gegen Sybels Münchener Rede, die er hier zu rechtfertigen und weiterzuführen unternahm, hat sie aber auch eine viel breitere Wirkung geübt, viel lauteren Beisfall bei seinen politischen Gesinnungsgenossen gefunden. Nach-

brücklich hob Haym in den Preußischen Jahrbüchern 1) ihre Bedeutung hervor; unter lebhafter Zustimmung wurde der Sat des Borworts, in dem Sphel seine Überzeugung aussprach.

<sup>1)</sup> Bb. 9, S. 114ff. S. außer ber in ben Borlefungen von Ritio über die Geschichte des deutschen Bolts 1, 285 und von Maurenbrecher im 2. Band bes Jahrg. 1871 ber Grenzboten S. 608 ff. aufgeführten Litteratur auch die Bemerfungen von Baumgarten in feinen Auffagen S. 234, von Caro in feinem Effan über S. im 60. Band von Rord und Gud S. 49f. und von Treitschte in der Sistorischen Bibliothet 1, 227. Die auch von Maurenbrecher erwähnte Recenfion von Bait ift neuerdings in dem ersten von Zeumer herausgegebenen Band der Gesammelten Abhandlungen von Baig S. 532 ff. wieder abgedruckt, wo S. 25 ff. auch der Auffan zu lesen ift, in dem Bait Sybels Buch über die Entstehung des Rönigtums beiprach. In einem Brief vom 8. Februar 1862 fprach Sybel feine Freude aus, daß in vielen wichtigen Buntten (Bertrag zu Berdun, Rationalität&= pringip, Erwerbung Sigiliens, heutige Politit) Bait ihm zustimme, und fuchte dann namentlich seine von biesem getadelten Bemerkungen über Rarl den Großen und über den "Erfolg als höchften Richter" ju rechtfertigen. "Richtet fich", fo fcrieb er binfichtlich bes erften Bunttes, "Ihr Tadel das hin, bağ ich vom Schatten zu viel und vom Licht zu wenig rebe, fo muß ich bemerten, daß ich teine Geschichte Rarls schrieb, sondern den Wert des Raisertums erörterte, daß also der Schatten gerade das Thema meines Buches war." Sinsichtlich ber zweiten Frage aber betonte er, daß er "nicht von momentanen, sondern von definitiven und bleibenden Erfolgen und nicht von einzelnen Berfonen, sondern von politischen Ginrichtungen und Ereigniffen rede. Wie es nun möglich ift, ben einfachen Sap unfittlich ju finden, der sicherfte Wertmeffer politischer Ginrichtungen fei ihre bleibende Wirtung, dies vermag ich nicht abzusehen. Ebenfalls ablehnen muß ich einen anderen Ihrer Gate, mein Standpuntt erinnere an jenen, ber in dem gangen Mittelalter nichts als Barbarei gefunden. Ich vergleiche bort im Mittelalter deutsche, frangofische, englische Regenten; ich finde, daß die meisten beutschen Monarchen ihre Sache schlechter gemacht, als die frangofischen und englischen; beift bas im Mittelalter nichts als Barbarei finden?" Gegen= über einer Andeutung von Bais über die Migbilliqung, ber Sybels Schrift bei vielen Fachgenossen begegne, wies dieser darauf hin, ihm set von den verschiedensten Seiten Zustimmung und Freude ausgesprochen; nach der von Gerland im 2. Band feiner Fortfegung von Strieders heffischer Gelehrten= geschichte S. 135 ff. veröffentlichten Biographie S.'s erklärten fich für feine Muffaffung Bauffer, Loebell und Jatob Grimm, der noch turg bor feinem Tobe zu G. außerte: "Ich freue mich, daß ich in meinem Alter noch die Fähigfeit habe, frühere Unfichten abzulegen und neue zu lernen; Ihre Auffaffung der Raiferzeit hat mich völlig überzeugt".

hatte. Schon früher hatte er selbst die Berufung eines deutschen Parlaments für nötig erklärt. Er gab Haym in einem Brief vom 24. Januar 1861 zu, es würde dabei "nicht ohne eine gewisse Dosis Konfusion abgehen, obwohl sie ohne Zweisel jetzt viel geringer wäre, als 48, wenn man sie nicht von oben hereinbrächte. Nur vermag ich nicht abzusehen, 1. wie Sie einen großen Krieg bestehen wollen, ohne die Kräfte von ganz Deutschland in der Hand zu haben, 2. wie Sie dies Ziel erreichen sollten ohne Parlament, da jeder andere Apparat in preußischen Händen höchstens dis zum Main wirksam ist, 3. wie Sie auf die Dauer das jetzige führerlose Provisorium, wo der alte Bund tot, und etwas Neues nicht eingerichtet ist, sortsehen wollen ohne eine gründliche politische Demoralisation in allen außerpreußischen Staaten".

Un der durch diese Außerungen bezeichneten Unschauung alaubte er auch festhalten zu können und zu sollen, nachdem in ben erften Monaten bes Jahres 1862 im preußischen Abgeordnetenhaus wie in der Bevölferung immer mehr eine oppositionelle Richtung gegen die Heeresreform und die Regierung hervorgetreten und diese Strömung nach bem Sturz des liberalen Ministeriums durch die Wahlerlasse bes neuen Kabinets verstärft war. Dropfen, Duncker und Theodor von Bernhardi hatten beklagt, daß Sybel durch ein Augenleiden verhindert war, an ber im Januar eröffneten Seffion bes Landtags teilzunehmen, weil sie gehofft hatten, er werde in ihrem Sinne auf die parlamentarischen Berhandlungen einwirfen; feineswegs aber entsprach ihren Ansichten ber Weg, ben er nun einschlug, als er nach Befferung feines Befindens wieder gewählt im Mai nach Berlin kam. Sie wünschten, daß ihre liberalen Freunde sich aufs schärffte von der Fortschrittspartei schieben und ihr, nicht blok der Regierung Opposition machten: Spbel aber glaubte, wie die überwiegende Mehrzahl der außerpreußischen Liberalen, wie namentlich die Führer des Nationalvereins, junachst gelte es, alle liberalen Elemente zu einen, um das neue Ministerium matt zu setzen. So trat er in bas linke Centrum ein, weil er bachte, hier am besten seine liberalen

und nationalen Bestrebungen in gemeinsamer Arbeit mit ber Fortschrittspartei fördern zu können. Freilich überzeugte er fich dann bald, wie er schon am 11. Juni an Baumaarten schrieb, welch eine Reigung zur doktrinaren Phrase bas Gros der Fortschrittspartei erfülle, wie bei ihr ein peffimistischer Radikalismus besonders durch Waldeck gefördert werde, und auch in seiner Fraktion eine Minorität von solchen Ginfluffen nicht frei sei. Daß er anders gestimmt mar, bewies schon sein Auftreten bei ber ersten großen Debatte bes preußischen Landtags, an der er teilnahm1). Nach seinem Antrag erklärte sich bas Abgeordnetenhaus in der von ihm an den König gerichteten Abreffe für ein fraftiges Auftreten Breugens gegenüber dem Rurfürften von Beffen zu Bunften der heffischen Berfaffung von 1831 und bes Wahlgesetzes von 1849; in gleichem Sinn trat Sybel bafür ein, bag anderen beutschen Staaten gegenüber Breugen entschieden sein Recht und Interesse bei der Elbschiffahrt und dem Sandelsvertrag mit Frankreich mahre. Ausbrudlich bekannte er auch bei der Debatte über die Militärorganisation im September, die preußische Regierung habe in ben letten Dezennien gewiß nicht durch Recheit gefündigt, fie habe vielmehr aus ökonomischen Gründen, aus Sparfamkeitsund politischen Abmägungen, aus innerer echter Friedensliebe in der ganzen Reit seit 1815 ihren Degen einroften laffen; bei der gegenwärtigen Beltlage sei die nationale Biedergeburt Deutschlands nur bei einer starken militärisch = organisierten Ruftung Preußens durchzusegen. Deshalb bezeichnete er es als ein Unglud, wenn die Regierung genötigt wurde, zu dem Zuftande bes Heeres von 1859 zurückzukehren; beshalb einte er sich mit Stavenhagen und Twesten zu einem Vermittlungsvorschlag, nach dem die Mittel für die Erhaltung der neu gebildeten

<sup>1)</sup> S. Sybels Außerungen bei der Adrehdebatte im Juni 1862 in den Stenographischen Berichten über die Verhandlungen des Abgeordnetenshauses S. 140 ff., in deren Registern auch seine späteren Landtagsreden verzeichnet sind. Bgl. außer seiner eigenen späteren historischen Darstellung namentlich die von ihm ausdrücklich gebilligte Selbstrittet des Liberalismus von Baumgarten in dessen Aussichen S. 162 ff.

Regimenter bewilligt werden follten, wenn die Regierung in einem neuen Gesetz ber von der öffentlichen Meinung geforberten Ginführung ber zweijährigen Dienstzeit zustimme. Nachbrudlich hat in unserem Jahrzehnt Gneift die Bedeutung Dieses Antrags hervorgehoben 1); nach einer Erklärung bes Rriegsminifters schien einen Augenblick sich eine Aussicht auf Bergleichsverhandlungen auf diefer Bafis zu eröffnen; aber meder ber König noch die Mehrheit des Abgeordnetenhauses wollte auf solche eingehen. Daß der König recht hatte, wenn er bamals erklärte, er könne nicht auf die neue Organisation der Urmee mit dreijähriger Dienstzeit verzichten, ist von Sybel felbft später anerkannt worden; bamals aber schien auch ihm, nachdem sein Versuch einer Verständigung gescheitert mar, scharfe Oppofition gegen die Regierung geboten, welche die neue Geftaltung bes Heeres auch nach seiner Ansicht nunmehr in verfassungs= widriger Beise durchzuseten suchte, und in heftigen Reden betämpfte auch er namentlich den Ministerpräsidenten, der un= mittelbar barauf zur Leitung bes preußischen Staats berufen wurde.

Wer Sybels politische Äußerungen aus den vorangegangenen Jahren mit den später auf seine Beranlassung veröffentlichten Berichten Vismarcks vom Bundestag vergleicht, dem tritt manche bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen Beider Ansichauungen entgegen; damals aber wußte Sybel noch nicht, mit welcher Klarheit und Kraft schon in Frankfurt der preußische Gesandte die Interessen seines Staates Österreich gegenüber vertreten hatte. Auch er sah in ihm nur den brandenburgischen Junker, der einst in Ersurt den von den Gothaern gesorderten preußisch-deutschen Bundesstaat bekämpst hatte und von dem sie auch jest keine ernsthafte Förderung ihrer nationalen Be-

<sup>1)</sup> In seiner 1893 veröffentlichten Schrift über die Militärvorlage von 1892 und den preußischen Versassungskonslitt von 1862—66 S. 58. Ein Vergleich dieser Schrift mit Spbels Ausführungen im 6. Bb. der Begründung des deutschen Reichs S. 133 ff. zeigt, daß Beide in den prinzipiellen Fragen übereinstimmten, verschieden aber die Vedeutung der Kabinetsordre von 1819 beurteilten, und ist für Beider Charafteristit sehrreich.

strebungen erwarteten. Die Größe Bismarcks und jeines Unternehmens vermag man völlig nur bann zu würdigen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie verschiedenartige Kräfte er dabei berücksichtigen, wie mannigfache Reibungen und schwere Kampfe er auch mit hervorragenden Helfern bei der nationalen Neugestaltung Deutschlands bestehen mußte. Ausdrücklich hat er fpater als folchen Spbel anerkannt, bei beffen fünfzigjährigen Doftorjubilaum ihm perfonlich gedankt für feine "langjährige Mitarbeit an dem gemeinsamen vaterländischen Werke": unfraglich war für dies von hohem Wert Sybels Thatigkeit für die historisch-volitische Bilbung der Nation. Wir saben, wie eifrig er schon vor 1848 für sie zu wirken begonnen hatte, wie er ichon damals für die Berbindung des liberalen Bürgertums mit dem preußischen Königtum, für die Fortsetzung der Steinschen Reformen eingetreten war. In den Jahren, die er außer= halb Breußens verlebte, mar er durch die Eindrücke, die er in Heffen und Bapern empfing, in seiner Überzeugung von Breufens Beruf zur Führung Deutschlands, mar er in seinen nationalen und zugleich seinen liberalen Anschauungen bestärft worden; immer bestimmter pragte er beibe aus. In weiten Rreisen förderte er das Verständnis für die Geschichte und die Aufgabe des preukischen Staates und des preukischen Königtums, und feine Ausführungen, daß wichtige Boraussetzungen für die konstitutionellen und nationalen Reformbestrebungen unieres Sabr= hunderts ichon im vorigen durch die absoluten Herrscher Breußens geschaffen waren, überzeugten um so mehr auch nicht= preußische Leser, weil er mit historischer Unbefangenheit anerkannte, daß die preußischen Könige selbst von diesem Ziel ihrer Thatigkeit keine Ahnung hatten 1). Beareiflicherweise

<sup>1)</sup> S. die deutsche Nation und das Kaiserreich S. 109 s. u. vergl. S.'s Rede von 1863 über die Entwicklung der absoluten Wonarchie in Preußen, die Bailleu als "eine gedankenreiche und geistvolle Nachweisung der inneren Kontinuität in der Entwicklung des preußischen Staats, eine anticipierte Biderlegung der neuerdings in Frankreich aufgestellten Anschauungen über die ausschließende Beeinstussung der preußischen Reformepoche durch die Iven der französischen Revolution" unter den "Gelegenheitsschriften" der

wurden dabei von ihm die konservativ-aristokratischen Elemente preußischer Vergangenheit und Gegenwart nicht genügend gewürdigt. Immer lebhafter aber mußte der Gegensatz zwischen diesen und der geistigen und wirtschaftlichen Bewegung der deutschen bürgerlichen Gesellschaft empfunden werden, je mehr beide Seiten versuchten, ihre Interessen und Anschauungen auch im politischen Leben Preußens in öffentlicher Diskussion geltend zu machen<sup>1</sup>); als Vertreter des rheinischen Bürgertums und seiner konstitutionellen Staatsauffassung fühlte Spbel doppelt sich getrieben, dem aus den Kreisen des Iunkertums hervor-

Bonner Zeit besonders hervorgehoben hat. Auch Treitschle empfahl die "geistreiche lebendige Darstellung", durch die Sybel "meisterhaft den Nachweis führte, daß die konstitutionelle Staatssorm sich mit Notwendigkeit auß der preußischen Geschichte ergibt", in einer kurzen Recension im Litterarischen Centralblatt vom 9. April 1864, die jest im 4. Bb. seiner Aussäche S. 612 wieder abgedruckt ist; vgl. ebenda S. 621 seine Besprechung des ersten Bandes von S.'s Kleinen Schriften. Es ist bezeichnend, daß in deren späteren Aussagen der Hinweis auf die "Marwise" in dem lesten Sas von S.'s Rede gestrichen ist.

<sup>1)</sup> Bgl. über die Bründe und die Entwidlung diefes Gegenfages den zuerst im 27. Band der Preußischen Jahrbucher, dann in seinen deutschen Studien gedruckten Auffat von Nitich über deutsche Stände und beutsche Barteien. Auch diese seine feinsinnigen Bemertungen befunden, wie verichieben feine Auffaffung und Darftellungsart von der G.'s mar, der bei bem machjenden ungunftigen Ginfluß, den er auf jungere Fachgenoffen durch Nitich geubt fab, feine Bedenken gegen biefen nicht verschweigen zu durfen glaubte; daraus erflärt sich wohl mit auch das Urteil, das er in der Gedächtnisrede auf Giesebrecht über die Arbeiten von Ripsch gefällt hat. Daß ihre anregende Rraft aber auch Sybel anerkannte, dafür fpricht mohl die Aufnahme von vier Auffägen von Ritich in die Siftorische Zeitschrift, in beren brittem Band auch N. nicht nur eine ausführliche Entgegnung auf Begels icharfe Rritit feines Buche über die Ministerialität gestattet, sondern icon porber auf die gunftigere Beurteilung biejes Bertes durch Bait bin= gewiesen murde. — Außer den Bemerkungen von Nitsich und den oben er= wähnten Schriften von Baumgarten und Gneift icheinen mir fur bas Berftandnis des Ronflitts besondere Beachtung die Erörterungen von Meinede über Boyen und Roon im 77. Band der Siftorifden Zeitschrift und die mir erft nach Abichluß diefes Abichnitts jugetommene Rede ju verdienen, die Leng bei ber Feier bes hundertsten Geburtstags Raifer Wilhelms I. in der Berliner Atademie bielt.

gegangenen Minister entgegenzutreten, in beffen Bolitif er bamals nur eine Fortsetzung der Bestrebungen der "Marwike" fah, die seinen Rechtsanschauungen und seinen Idealen zuwiderlief. Und seine Opposition gegen Bismarcks Politif wirkte auch auf seine Beurteilung der von diesem Ministerium vertretenen Reorganisation der Armee und ihres bedeutenosten Vorkampfers. des mit Bismarck eng verbundenen Kriegsministers ein. Nach feiner Rebe im September 1862 mar ihm von feinem Fraftionsgenoffen Carlowig vorgeworfen worden, er habe zu fehr für die Unschauungen Roons gesprochen; Dieser selbst betonte bagegen schon damals vornehmlich ihre Differenzen. Zu schroffstem Ausbruck famen diese nun aber bei ben Debatten des folgenden Jahres. Auch bei ihnen zeigte fich, wie von den radikalen Gedanken Waldeds sich Sybels Auffassung unterschied; aber mit viel größerem Gifer bekämpfte auch er jest die Theorien und Magregeln Bismarcks und Roons: fo namentlich im Januar 1863 bei der Begründung der Anklage gegen sie, die das Ubgeordnetenhaus in Form einer Abresse an den Konig richtete, so im Februar bei ber Berurteilung des Bertrags, den Bismarck mit Rugland dem polnischen Aufstande gegenüber geschloffen hatte, so bei der Debatte über ein neues Beergeset im Mai. Seine Worte, in benen er den Rriegsminifter aufforberte, sein Amt nieberzulegen, führten zu einer weiteren Scharfung bes Ronflitts zwischen der Regierung und dem Abgeordnetenhaus: infolge davon wurde der Landtag geschlossen. Als Sybel darauf heimkehrte, wurde sein energisches Auftreten gegen bas Ministerium in großen Versammlungen in Bonn und Krefeld aefeiert 1); sie bekundeten, wie das Borgeben der Regierung

<sup>1)</sup> Die Rebe, die Sybel am 13. Juni in Krefelb hielt, wurde als besonderes Flugblatt, seine Ansprache an die am 2. Juni in Bonn abgehaltene Bersammlung in der für die Erkenntnis der damaligen Stimmung sehrzeichen Sammlung von Berichten über Kundgebungen der westlichen Bahlsbezirke gedruckt, die u. d. T.: Die Stimme des preußischen Bolks in Rheinland und Bestsalen 1863 in Franksurt veröffentlicht wurde. Wie erbittert damals die eifrigsten Freunde Preußischen Austerberungsschen Biberalen über die innere Politik der preußischen Regierung waren, zeigen Briese von Baumgarten, Bluntschli und Pauli an Sybel und die Erörterungen von

acaen die Bresse weiter die öffentliche Deinung erbittert hatte: einstimmig wurde Sybel wieder gewählt, als es im Berbft zu neuen Bahlen tam. Bei ihrem Ausschreiben hatte bas Ministerium betont, es sei bagu mit durch die auf dem Frankfurter Fürstentag zu Tage getretenen Bestrebungen Ofterreichs bestimmt, bem preußischen Staat seine Machtstellung in Deutschland und Europa zu verfummern; bei bem Miftrauen, mit dem Spbel wie bas gesamte liberale Burgertum dem Ministerium gegenüber stand. fah auch er in folchen Befahren damals nur einen neuen Grund. seinen Sturz zu wünschen. Und so wurden auch durch die im November eintretende Krifis in der schleswig-holsteinischen Frage er und seine Freunde nicht sofort zu einer anderen. Bismarck geneigteren Saltung bestimmt. Mehrfach hatte Sybel die Soffnung ausgesprochen, daß das Berhalten der Danen gegen die deutschen Herzogtumer zu einem Kriege führe, der Breugens und Deutschlands Intereffen fördere; für die Bertretung der nationalen Sache sah auch er jett zunächst keinen anderen Weg als die Anerkennung der Erbfolge Friedrichs von Augustenburg. trat er im Abgeordnetenhaus für fie ein; die Bedeutung der bei diefem Anlag von Bismard abgegebenen Erflärung über bas Londoner Protofoll wußte auch er damals nicht zu würdigen: da die Regierung unter Berücksichtigung der europäischen Berhaltniffe nicht fofort von biefem Bertrag gurudtreten wollte. schien auch ihm es um so bebenklicher, daß das Abgeordneten= haus eine geforderte Anleihe bewillige. Wie er bei den wichtigften Debatten bes Jahres 1863 als Berichterftatter thätig gemefen war, follte er als folcher im Dezember auch die Abresse an den

Treitschle über das Schweigen der Presse in Preußen in den Grenzboten vom 17. Juli 1863, die jest im 4. Band seiner Aussätze S. 126 ff. wieder abgedruckt sind. Aus den Tagebüchern von Th. v. Bernhardi 5, 111 ff. ist zu ersehen, daß damals auch dieser eisrige Anhänger der Heeresresorm, der icharf die Haltung der liberalen Wehrheit und namentsich auch Sybels tadelte, die Weinung äußerte, das Ministerium müsse wegen der Preßeverordnung in Antlagezustand versetzt werden und zwar auf Antrag eines Witglieds der altsiberalen Partei, sonst "versieren wir alles Ansehen und allen Einsluß im Lande; es geht uns die Wöglichkeit verloren, für Preußens wahre Interessen, für die Dynastie wirksam einzutreten".

König begründen, welche die Haltung des Haufes gegenüber der Geldforderung des Ministeriums erläuterte — da wurde ihm dies durch einen Ansall von Diphtheritis unmöglich gemacht.

Über diese Wendung hat Spbel 1888 geäußert1): "Der himmel war so gnädig, mich an weiterer Blamage zu hindern". Gewiß mit Recht hat Schmoller bemerkt, daß dieser Ausspruch Sybel nur ehren konne, da er seine Wahrheitsliebe und seine Fähigkeit zur Selbstkritif zeige; aber ebenfo gewiß ift mit dieser Bemerkung das Urteil über Sybels politische Haltung mährend des Konflikts nicht abzuthun. Niemand hat klarer als er später die Gründe und die Bedeutung des damals von Bismarck beobachteten Berfahrens dargelegt; was dadurch von diesem, was auch von dem König und Roon durch die von ihnen betriebene Heeresreform für Deutschland wie für das preußische Königtum geleistet ist, das liegt heute greifbar vor aller Augen, und wohl vermögen wir heute auch zu erkennen, wie Bismarcks nationaler Politik auch sein Konflikt mit dem Varlament gedient hat. Kester wurden dadurch er und der König miteinander verbunden; daß auch in der schleswig : holsteinischen Frage das Abgeordnetenhaus die Politik des Ministers bekämpfte, das machte Ofterreich geneigter, auf die von Bismarck vorgeschlagene Bahn sich einzulassen, und zugleich wurde durch die bestigen Angriffe.

<sup>1)</sup> In seiner späteren autobiographischen Aufzeichnung. Leider bat er wie in dieser auch in der früheren von 1877 nur turz feine haltung im Ronflift besprochen. Ru ihrer Motivierung schrieb er hier, nachdem er das Scheitern feines Bermittlungeversuche ermähnt batte: "Für mein perfonliches Teil mußte ich mich jest entscheiben. Die Bahl war ichwer, nachdem bas nach meiner Überzeugung sachlich Bunschenswerte evident geseth= und verfaffungswidrig geworden mar. Ich fagte mir endlich, daß über die Zwedmäßigkeit ber Armeeformation mir ein bindendes Urteil nicht zustehe, die Berletung des Berfaffungerechts aber über jeden Zweifel erhaben jei. 3d trat also jest zur entschiedenen Opposition." Aus beiden Aufzeichnungen ift zu ertennen, bag er auch fpater aus feiner parlamentarischen Thatigteit ben 1862 von ihm mit Stavenhagen und Tweften gestellten Bermittlungsantrag für besonders erwähnenswert hielt; als feine Augerungen für diesen in einer Darftellung eines Schülers von ihm als "Tifteleien" bezeichnet wurden, fchrieb er an den Rand: "Tifteleien? gegen Genehmigung ber zweijährigen Dienstzeit die Bewilligung ber neuen Regimenter".

welche das preußische Varlament und die preußische Presse gegen die verhaßte Regierung richteten, das Ausland über die Kraft und die Attionsfähigkeit Preußens getäuscht 1). Daß aber auch im Juland, daß auch von einem so eifrigen Bertreter einer kräftigen nationalen Politik wie Sybel so zunächst der geniale Staatsmann verfannt und bekampft wurde, der auch seinen Bunschen und Hoffnungen die Erfüllung bringen sollte. das wird nach dem oben Mitgeteilten nicht unverständlich er= scheinen. Weber Bismarck noch seinen bamaligen Gegnern wird gerecht, wer ihre Haltung im Konflikt als unbegreifliche Berblendung schilt: benn mahrlich nicht leicht mar es zu erkennen. baß ber schmale und vielgeschlungene Weg, ben sein Scharfblick gefunden hat, zu dem höchsten nationalen Biele führe, in dem allein nach Gneists treffendem Ausdruck auch der im Konflikt ju Tage getretene "Widerspruch zwischen berechtigten Standpunkten bes Staats und ber Gesellschaft seine Lösung finden" fonnte. Früh hatte, wie wir faben, dies hochfte Ziel Sybel ins Auge gefaßt; früh hatte er erkannt, daß es barauf ankomme, die innere und außere Frage zu verschmelzen, daß auch für Breugens innere Entwicklung ein fraftiges Auftreten nach außen und dadurch Deutschlands Ginigung zu erftreben fei; es mar begreiflich, daß, als deutlicher hervortrat, welche Aussichten für Deutschland durch Bismarcks Politik fich eröffneten. Sphel früher als die meisten seiner Mitkampfer im Ronflitt zu einer anderen Beurteilung bes Minifters geführt murde. Bielen murde eine folche Erkenntnis durch die fortbauernden Tagesfämpfe im Barlament erschwert; es war demnach für Sybel eine günstige Fügung, daß er ihnen durch sein Befinden entrückt wurde. Nachdem die Diphtheritis und ihre Folgen überwunden waren, zwang ihn 1864 sein Augenleiden auf das neue, sich zu schonen; so legte er in diesem Jahr sein Mandat nieder, um frei von den Auf-

<sup>1) &</sup>quot;Man kann baher sagen", äußerte 1880 Nagel in seinem an treffenden Bemerkungen so reichen Sendschreiben an Bennigsen, das er seiner Schrift über den christlichen Glauben und die menschliche Freiheit voranstelle, "es sei die "providentielle Mission" der Fortschrittspartei gewesen, das Aussand in verblendete Sicherheit einlusten zu helsen".

regungen und Anftrengungen bes Berliner Aufenthalts, seiner akademischen und wiffenschaftlichen Thätigkeit in Bonn zu leben.

Biel Zeit und Kraft hatte biefer Sphels Teilnahme am Parlament entzogen; doch war sie nicht ohne Nuten auch für ben Professor. Nicht von Haus aus zum Redner veranlagt. wie Häusser oder Treitschke, hat Spbel größere Erfolge durch seine Vorträge erst in München errungen; seine rednerische Rraft entwickelte er nun weiter burch ihre Übung in parlamentarischen und Bolksversammlungen, und durch die Energie, mit der er in ben Kampfen der Zeit seine politischen Ansichten verfocht, wurde das Anschen seiner Versönlichkeit und dadurch auch der Eindruck erhöht, den er auf seine Buhörer machte. Bahlreich sammelten fie fich um ihn, wie um seinen Borganger in dem größten Borfaal des alten Bonner Schlosses, und wie Dahlmanns Borlefungen übten auch die seinen eine starke sittlich politische Wirkung, so fehr auch bei ihnen die Berschiedenheit zwischen ber stärker realistischen Auffassung bes rheinlandischen Schülers von Ranke und bem muchtigen Pathos bes nieberfächfischen Idealisten zu bemerken war. Manches hatte sich in dem Außeren und in ben Anschauuugen Sphels grandert feit jenen Marburger Tagen, aus benen Bübinger uns das oben mitgeteilte Bild seines jugendlichen Lehrers entworfen hat: früh war bessen Haar ergraut, und niemand wurde ihn jest mehr als hager bezeichnet haben, seine hohe Gestalt mar breit geworden: aber auch jett fesselte vor allem die Berbindung von überlegener Rlugheit und menschenfreundlichem Wohlwollen, Die aus seinen Augen und Worten fprach, imponierten die Rlarheit und Sicherbeit, mit der von ihm Wejentliches und Unwejentliches geschieden, Menschen und Verhältnisse beurteilt, reiche gelehrte Renntnisse in den Dienst ethischer Zwecke gestellt wurden. Bas er von feinen Borgangern gefagt bat, es galt auch von ihm: auch er war durchdrungen "von dem Bewuftsein, daß das Wissen erst bann zur Wiffenschaft wird, wenn es nicht bloß einzelne Notigen lehrhaft weiter trägt, sondern die Gesamtheit des Lebens veredelnd fordern hilft", und dies Bewußtsein suchte er auch durch feine Borlefungen zu wecken. Mit Riebuhr und Dahlmann

fühlte er sich einig in der nationalen Gesinnung und den leitenden politischen Grundsäßen, die er auch auf dem Lehrstuhl vertrat; wie sie wollte aber auch er vor allem seine Hörer zu
jelbständiger wissenschaftlicher Auffassung anleiten, sie historisch
anschauen und denken lehren. Ergreisend und erhebend wußte
er auch auf ihr Gefühl zu wirken; besonders aber kam es ihm
darauf an, ihnen das Berständnis für die treibenden Kräfte des
historischen Lebens zu erschließen; nach dieser Rücksicht wählte
und disponierte er seinen Stoff, und noch mehr als in seinen
Büchern trat hier seine ungewöhnliche Fähigkeit hervor, bei Erbrterung schwieriger Fragen den entscheidenden Punkt scharf und
klar herauszuheben und sein Urteil bestimmt, aber ohne Übertreibung zu formulieren.

Benauer lernten seine Baben noch diejenigen kennen, welche er in dem auch jest in Bonn von ihm organisierten Seminar in die historische Forschungsarbeit einführte. In den unten abgedruckten Auffätzen über Ranke und Bait hat er auch feine Auffassung von der Aufgabe bes Seminarleiters entwickelt; in der Überzeugung, daß "die fünstlerische Thätigkeit des Historikers sich nicht lehren, jondern höchstens anregen läßt", legte auch er bei seinem seminaristischen Unterricht vor allem Gewicht darauf, feine Schüler mit der fritischen Methode vertraut zu machen. Aber wie Rante erinnerte auch er sie stets, daß diese nicht Selbstzweck fei, wies er auf die Riele bin, zu deren Erreichung sie diene, warnte er davor, sie handwerksmäßig anwenden zu wollen, sich in Kleinigfeiten zu verlieren, an Außerlichkeiten bangen zu bleiben. Weil ihm zur Aneianung der fritischen Methode Stoffe der mittelalterlichen Geschichte geeigneter erschienen, als solche der modernen, behandelte er in Bonn wie in München gern namentlich die ihm feit seinen ersten Arbeiten besonders vertrauten Quellen des elften und der früheren Jahrhunderte des Mittelalters; doch tam es auch bei ihrer Burbigung ihm und seinen Schülern zu statten, daß er sich nicht auf ihr Studium beschränft batte. Als er im Sommer 1864 im Seminar die Erörterungen über "bie Befete des hiftorischen Wiffens" portrug, Die er bann in seiner am 3. August gehaltenen Rede bestimmt formulierte, wußte er burch Beisviele aus neuer und neuester Beschichte seine zunächst an mittelalterliche Sistorifer anknüpfenden Ausführungen anschaulicher zu gestalten; zur Erfüllung der Forderungen, die er hier und sonst theoretisch begründete, gab er in seinen Übungen treffliche praktische Anleitung. An verschiedenartigen Beispielen zeigte er, wie man ftreben muffe, die "individuelle Ratur der historischen Berichterstatter in ihrem innerften Befen zu erkennen", ihren perfonlichen Wert mit Rücksicht auf ihre Zeit zu bemessen, aber auch nicht zu vergessen, "ben Wert dieser Zeit nach allgemein geschichtlichem Magstab zu beurteilen". Nicht minder aber als die Eigenart der von ihm behandelten Quellenschriftsteller beachtete er die seiner Schüler; wie er von Ranke es rühmt, war auch er "eingebenk ber höchsten pabagogischen Regel, bag die Schule nicht die Abrichtung, sondern die Entfaltung der perfönlichen Rrafte zur Aufgabe hat". Er fah es gern, wenn solche auch in der Debatte mit ihm zu Tage traten: seine geistige Beweglichkeit zeigte sich nicht nur in ber Gewandtheit, mit der er die eigenen Ansichten vertrat, auch in der Schnelliakeit, mit der er die des Anderen verstand; mit überlegener Rlar= heit wußte er dann Richtiges und Falsches, Sicheres und Unsicheres zu sondern. Trugen seine Bemerkungen dabei nicht selten einen leisen ironischen Anflug, so sprach auch aus ihnen fein freundliches Wohlwollen - und wie vielen feiner Schüler hat er dies, hat er sein warmes herzliches Interesse an ihren Arbeiten und ihren Bersonen im späteren Leben erhalten und bethätigt! Ig wohl haben manche von ihnen später noch mehr als in ihrer Studentenzeit von ihm gelernt, noch klarer und lebhafter empfunden, wie reiche wissenschaftliche Anregung und menschliche Erquickung ihnen der Verkehr mit ihm bot. Und auch solche jüngere Kachgenossen, die erft nach Abschluß ihrer Universitätestudien zu ihm in Beziehung tamen, haben bankbar ben bestimmenden Ginfluß anerkannt, ben er auf ihr ganges Denken und Leben geübt hat. Wirfte er so in München auf Baumgarten, Beigfäcker und Kludhohn, jo hat er hier in Bonn sich selbst seinen späteren Nachfolger auf seinem Lehrstuhl in Karl von Noorden erzogen. Noorden und Maurenbrecher, die Beide damals unter Sybels Auspicien ihre Lehrthätigkeit begannen, haben oft ausgesprochen, wie viel sie ihm dankten, und wie durch ihre und die Außerungen anderer Sybelscher Schüler ift auch durch Springers Schilderung dieser Zeit bezeugt, daß Sybel in Bonn den belebenden Mittelpunkt für ältere und jüngere Genossen seiner Studien und seiner politischen Anschausungen bilbete<sup>1</sup>).

Mit Springer wurde er durch ihr gemeinsames Interesse für die Geschichte Ofterreichs zusammengeführt. War Springer gerabe bamals mit ihrer Bearbeitung beschäftigt, so hatte Sybel in diefen Jahren Angriffe abzuwehren, die gegen feine Auffassung der öfterreichischen Politik in der Revolutionszeit gerichtet wurden. Bon öfterreichischen Siftorifern, welche bie Biener Archivalien für diese Periode studierten, ift später nachbrudlich anerkannt worden, daß Sybel zuerft ber "Perfonlichfeit Leopolds II. gerecht" murbe und bes Raifers "Stellung zu den brennenden Fragen seiner Beit in ihrer Bedeutung erfaßte und in scharfen Umrissen beleuchtete"2); da jedoch Leopolds Politik, wie Sybel felbst fagte, "fehr gewunden und, bei großer Rähigkeit im ganzen, im einzelnen sehr wechselnd" und die öfterreichischen Aften damals noch nicht zugänglich maren, fo läßt sich doppelt leicht begreifen, daß die auch hier scharf ber alten entgegengesette neuc Auffaffung Sybels lebhaft beftritten wurde. Wenn fich aber für diesen Streit über das gunftige Urteil, das Sybel über einen öfterreichischen Berricher gefällt hatte, wesentlich nur die Fachgenossen interessierten, so wurden viel weitere Kreise durch die Vorwürfe erregt, die ihm und Häuffer wegen ihrer Darftellung des preukenfeindlichen Minifters

<sup>1)</sup> S. Springer, Aus meinem Leben S. 253 und Maurenbrechers Einleitung zu den von ihm herausgegebenen Vorträgen von Noorden S. 7 ff. Ühnlich äußern sich W. Busch in einem 1893 in der Neuen Bonner Zeitung veröffentlichten Aufsatz über Maurenbecher und Asbach in seiner Schrift: Zur Erinnerung an Arnold Schaefer S. 38.

<sup>\*)</sup> S. A. Beer in ber hiftorischen Zeitschrift 27, 1 und Zeißberg in ber Allgem. beutschen Biographie 18, 336.

Thugut und ihrer Erklärung ber preußischen Bolitif in ber Revolutionszeit gemacht murben; als "kleindeutsche Geschichtsbaumeister" murben sie von österreichischen und großbeutschen Gegnern verdächtigt und angegriffen. Sphel wurde burch biese Streitigfeiten nur in feiner Anschauung von dem Berhältnis Österreichs und Breukens zu der deutschen Entwicklung bestärkt. Auch in ben Tagen heftigen Rampfes mit der preußischen Regierung suchte er zugleich seine Haltung in der Gegenwart und seinen Glauben an Breugens und Deutschlands große Zufunft dadurch zu rechtfertigen, daß er mahnend auf Preußens Bergangenheit, namentlich auf Worte und Thaten Friedrichs bes Großen und der Belden der Befreiungsfriege hinwies. Go erinnerte er im Juni 1863 in Krefeld an die Auffassung bes größten preußischen Königs von der Pflicht des Fürsten; fo zeigte er am 3. August bieses Jahres in ber ersten akademischen Restrede, die er am Geburtstag bes foniglichen Stifters ber Bonner Universität hielt, wie durch große Leistungen ber absoluten Monarchie in Preußen der Verfassungsstaat vorbereitet worden war; jo feierte er in einer Bonner Bolfsverjammlung am fünfzigjährigen Gebenktag ber Leipziger Schlacht die tapferen Sieger, die "erfüllt waren von Durft nach Freiheit und von uneigennütziger Hingabe an bas Gesamtwohl". Wie schon 1847 in dem früher besprochenen Artifel der Rölnischen Zeitung hob er auch jest besonders hervor, in den Tagen der Befreiungsfriege habe es sich gezeigt, "daß Freiheit und Ordnung, Freiheit und Königtum feine Gegenfätze find; niemals hielt bas Land in festerer freiwilliger Rucht zusammen, niemals brangte sich das Volk in wärmerer freiwilliger Treue um den Thron als in jener Zeit, als der König selbst die Nation zu Freiheit und Selbstthätigkeit aufrief". Beionders aber fühlte er sich verpflichtet, als die fünfzigiährige Verbindung des Rheinlandes mit dem preußischen Staat gesciert wurde, ihre segensreichen Folgen für seine rheinische Heimat in helles Licht zu setzen; ausdrücklich erklärte er in der Rede, die er bei diesem Anlaß im Mai 1865 in der Bonner Aula hielt: "Wie dieses Preugen einmal ift, mit seinen Schroffheiten und Schmächen, mit seiner

Tüchtigkeit und Kraft, mit seiner großen Geschichte und seiner gewaltigen Zukunft, wir gehören zu ihm, wir wollen zu ihm gehören und zu keinem anderen."

Soffnungsfreudiger fab er bamale in Preugens und Deutschlands Zukunft, nach ben Erfolgen, welche 1864 im Rrieg mit Danemark errungen waren. Schon im Sommer 1864 sprach er seine Freude über die dadurch erreichte Bebung von Preugens europäischer Stellung aus; er erfannte an, daß Bismard "nicht wie einft Manteuffel und Schleinit den Krieg für der Übel höchstes gehalten"; doch äußerte er damals noch große Bedenken gegen beffen Leitung ber auswärtigen Bolitik. Für fie wünschte er, wie er am 19. Juni Dropsen schrieb, "ebenso fecte und etwas jolibere Sande", und wenn er Dropfen ein= räumte, daß das Machtintereffe für jeden Staat das erfte fei, und deshalb sich bereit zeigte, dafür auch bei diesem Ministerium alles Mögliche zu thun, so erflarte er doch Geldbewilligungen bes Abgeordnetenhauses für unmöglich, ehe nicht beffen Budget= recht anerkannt und gesichert, und damit die Berletung des Rechtsprinzips gejühnt sei. Und an diesem Grundsat hielt er jest, auch als die weitere deutsche Entwicklung ihn immer lebhafter eine Beilegung des Ronflitts wünschen und günstiger den Leiter ber auswärtigen preußischen Politik beurteilen lieg. Wie der alte Borfampfer der Rechte der Deutschen in Schleswig-Holftein, wie Wilhelm Beseler, der im gleichen Jahre mit ihm nach Bonn als Kurator ber Universität berufen mar und mit bem er dort freundschaftlich verkehrte, legte auch er besonderes Gewicht darauf, daß bei der Ordnung der Berhältniffe ber Herzogtumer Preußen im nationalen Interesse auf die Dauer ein entscheidender Ginfluß gesichert werde. Er bemühte sich beshalb für die Unterstützung der diese Anschauung vertretenden Flensburger Norddeutschen Allgemeinen Zeitung und sprach fich felbst öffentlich in gleichem Sinne aus. Er beflagte, dan auch preußische Liberale durch ihre Haltung in der schleswig-holsteinischen und der deutschen Frage, daß sie namentlich im Frühjahr 1866 durch ihre Friedensadressen die Gegner Breufens forberten; eindringlich stellte er dem Redafteur der Rölnischen Zeitung

bas Verkehrte und Gefährliche einer folden Bolitik vor: aber er fürchtete, daß Reden und Schreiben in seinem Sinn wenig Gindruck auf die öffentliche Meinung mache, die im Anfang bes Jahres 1866 durch ben gegen die Redefreiheit der Abgeordneten gerichteten Beichluß des Obertribunals und feine Berteidigung durch die Regierung auf das Neue gegen sie erbittert mar. Gine Umstimmung, schrieb er an Baumgarten, sei nur durch greifbare Thaten, durch liberale Konzessionen im Inneren und ent= scheibende Erfolge nach außen zu erwarten. So entschloß er sich felbst erft nach bem Beginn bes Rrieges zu einer öffentlichen Außerung über die Lage, als er dazu von einem Berliner Bablmann aufgefordert wurde, ber bei ihm angefragt hatte, ob er bei den damals stattfinden Reuwahlen ein Mandat annehmen würde. Indem er dies ablehnte, wies er in seinem vom 28. Juni batierten Schreiben barauf hin 1), wie das Berhältnis des Landes zur Regierung durch deren entschlossenes Auftreten in der höchsten Lebensfrage der Nation wesentlich verändert und da= durch auch die Möglichkeit des inneren Friedens geschaffen "Unser innerer Auftand bisher war übel, aber übler als alles ware die Niederlage gegen Ofterreich." Unter solchen Um= ständen hielt Sybel es nicht für richtig, "wenn liberale Männer einen Bersonenwechsel im auswärtigen Ministerium als Bebingung jeder Bewilligung bezeichneten. Sie jollten vom Feinde lernen: fie follten fich in Wien und Frankfurt erkundigen, ob bort ein anderes Ereignis mit größerem Jubel begrüßt murbe, als die Entfernung des fühnen und erfindungsreichen Mannes, ber nach fünfzigiähriger Stagnation dem preußischen Namen wieder Respekt und Furcht in der Welt verschafft hat". Go forderte er als Vorbedingung für jede Gelbbewilligung nur die Unerkennung des Budgetrechts des Abgeordnetenhauses; denn wer nicht Rein sagen könne, jolle auch nicht Ja sagen. Glücklicherweise scheine aber die Möglichkeit einer Berftandigung

<sup>1)</sup> Welche Beachtung dieses Schreiben Spbels fand, zeigt ein Blick in Treitschles politische Korrespondenz im Julihest der Preuß. Jahrbücher und in Julian Schmidts Broschüre über die Notwendigkeit einer neuen politischen Barteibildung S. 15.

hierüber durch das Borgehen der Regierung in der deutschen Sache näher gerückt zu sein als jemals früher. "Mit der Überweisung der Militärfrage an ein deutsches Parlament fällt der eigentlich vergiftende Grund des Budgethaders hinweg. Im übrigen wird es jetzt die Sache des Abgeordnetenhauses sein, durch die That die Krone zu überzeugen, baß die Anersennung des Budgetrechtes und die politische Freiheit des Bolks für den preußischen Staat eine Quelle nicht der Schwäche, sondern der Stärke ist."

Wie mußte es ihn bei folcher Gefinnung erfreuen, bag bie Rührer des preußischen Staates und Beeres alle hoffnungen übertrafen, die Sybel geheat hatte, daß, wie er am 10. Juli an Baumgarten fchrieb, "bie obere Leitung, Schnelligfeit, Raftlofigfeit, Tapferfeit der Truppe, Bermaltung des Beermefens. alles gleich vortrefflich fich zeigte", und nach ihren glanzenben Erfolgen im Rrieg die Regierung den inneren Frieden durch die Borlage des Indemnitätsgesetzes herstellte. Mit dem "ebenso mutigen als vorsichtigen Steuermann", wie er in einem Briefe von 1867 Bismarck bezeichnete, war er auch darin einverstanden, daß dieser bei der Neuordnung der deutschen Berfassungsverhältnisse einen Weg einschlug, der wesentlich von den in der Baulskirche und im Erfurter Varlament unternommenen Versuchen sich unterschied, daß er nicht daran bachte. einen konstitutionell-monarchischen Bundesstaat "nach der auf den Universitäten ausgebildeten Theorie" zu schaffen, jondern "nach Bahl und Maß der vorhandenen realen Kräfte gesetliche Organe herauszubilden und Rompetenz und Wirksamkeit dieser Organe" zu bestimmen suchte. In diesen Worten charafterifierte und rechtfertigte Spbel den Entwurf der Verfassung des norddeutschen Bundes in der ersten Rede, die er als Abgeordneter von Leunep-Mettmann in dem fonstituierenden Reichstag hielt und durch die er für die wesentlichsten Punkte dieses Entwurfs eintrat 1).

<sup>1)</sup> S. diese Rede in den Stenographischen Berichten über die Berschandlungen des Reichstags des Norddeutschen Bundes i. J. 1867 S. 325 ff., ebenda S. 426 ff. seine Ausführungen gegen das allgemeine Wahlrecht und S. 568 ff. über die Neuordnung des Heerwesens. Bgl. auch den Bericht Subels an jeine Wähler in der Kölnischen Zeitung vom 14. April 1867.

Freilich nicht in allem billigte er ihn; in eingehender Erörterung erklärte er sich namentlich gegen die Broklamierung des allgemeinen diretten und gleichen Stimmrechts, bas er, wie wir uns erinnern, ichon 1848 in Heffen befämpft hatte. Wie damals und später legte er auch jest seine Anficht bar, bag "bas politische Herrschaftsrecht, den Gesetzgeber zu ernennen", nur ben durch Leiftungsfraft bagu Befähigten einzuräumen, bas allgemeine Bahlrecht bagegen eine Borftufe bemofratischer Diftatur fei. Er hielt sich beshalb verpflichtet, auch hier vor seiner Ginführung zu warnen, obgleich er sich darüber klar war, daß er nicht die Mehrheit für seine Ansicht gewinnen werde, die von ben "beiben vielleicht mächtiaften Strömungen in diefem Saus". die unmittelbar nach seiner Rede von Bismarck selbst bekampft wurde; bereitwillig stimmte Sybel bagegen Diesem jest in anderen Fragen zu, in benen früher ihre Ansichten auseinandergegangen Mit Freuden erflärte er, daß er irrigerweise gegen Bismarcks Politif in bem ruffisch-polnischen Sandel polemisiert habe, und daß feine gegen die Armeereorganisation geäußerten Bedenken durch den Krieg von 1866 widerlegt seien. ich", bemerkte er, "das hier so bestimmt und so nachdrücklich wie möglich ausspreche, so ist das nicht, was man eine Bergötterung eines Erfolges nennt, sondern es ist lediglich die Anerkennung einer Leistung, und je weniger ich früher an die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer solchen Leistung geglaubt . habe, besto mehr dunkt es mich heute eine Pflicht zu sein, die Wirklichkeit derselben ruckhaltlos anzuerkennen". Satte er aber hauptfächlich deshalb der Heeresreform opponiert, weil "die Art ihrer Einführung nicht mit den gesetlichen Bestimmungen barmonierte", fo bemubte er fich nun, einen neuen gesetlichen Boben fo festzustellen, daß ein ahnlicher Konflift nicht wieder zu befürchten sei. Nachdrücklich wies er dabei auf die Notwendigkeit eines starken Heeres hin, da das Werk der deutschen Einheit zwar begonnen, aber noch nicht vollendet und es von höchster Bichtigkeit für den Frieden in Europa und die davon abhängigen ökonomiichen Berhältniffe fei, daß Deutschland in der Welt für unbefiegbar gelte.

Eifrig und freudig hat Sybel fo mitgeholfen, die Berfaffung des norddeutschen Bundes zu schnellem und glücklichem Abschluk au bringen: nachdem dies Werk vollbracht war, glaubte er aunächst wieder seine volle Kraft seiner Thätigkeit als Lehrer und Schriftsteller widmen zu sollen. Als in ihrer letten Münchener Reit er und Bluntschli stark durch politische Bewegungen in Unspruch genommen waren, hatte ihm gegenüber Sphel einmal ben Unterschied zwischen ihnen Beiden so formuliert: "ich bin au 4/7 Professor und au 3/7 Politifer, Sie find umgekehrt au 4/7 Politiker und zu 3/7 Professor". Der rheinischen Universität aber nütte ber Professor in dieser Zeit nicht nur durch feine Lehrthätigkeit: auch fein Beschick in Beschäften tam ihrem Befamtwohl zu ftatten. Er bewährte es bei ben Beratungen in Kakultät und Senat und in der wiffenschaftlichen Brufunastommiffion; auch beshalb wurde er 1867 von seinen Rollegen zum Rektor für das folgende Jahr erwählt, in dem die Uni= versität ihr fünfzigjähriges Bestehen seierte. Warm ist von Teilnehmern an diesem Seste anerkannt, wie er dabei die Bflichten der Repräsentation übte, mit welcher geistigen Gewandtheit er bei seiner Erwiederung auf die Ansprachen ber verschiedenartigen Rorporationen den vielfältigen Beziehungen der Universität gerecht wurde, mit welcher Rraft er in feiner Keftrede über die Gründung der Hochschule ihren Zusammenhang mit wichtigen Momenten der deutschen politischen und litterarischen Entwidlung und damit den geistigen Behalt ber Keier in rechtes Licht zu stellen wußte1). Und seinem Gifer und seiner Umsicht mar

<sup>1)</sup> S. namentlich den Bericht (von Mich. Bernahs) in den Preußischen Jahrbüchern 22, 391 st. und den Brief von R. Pauli vom 3. August 1868 in seiner Lebensbeschreibung von Elisabeth Pauli S. 264. Oft ist auch später des hier von Pauli hervorgehobenen ergreisenden Moments gedacht worden, in dem ein Hoch auf den bei der Feier anwesenden König Sybels Nede unterbrach, als er darauf hinwies, daß durch König Wilhelms Siege ersüllt sei, "was Süvern ahnend geschaut". Seine Erinnerung an die Entwürse Süverns regte, wie ihm 1869 Mühler schrieb, in dem Minister den Gedanken an, eine Publikation über die Gesetzebung auf dem Gebiet des Unterrichtswesens in Preußen seit 1817 zu veranstalten, von der deshalb ein Abdruck an Sphel als "ihren intellektuellen Urheber" übersandt wurde.

es, wie noch bei seinem Tobe in dem Beileidsschreiben der Universität hervorgehoben murbe, zu danken, daß diese Feier ben Unlag zu bebeutsamen Stipenbienstiftungen gab; aus welchen Gründen und in welchem Sinne folche zu munichen feien, hatte Sybel in bem Bortrag bargelegt, ben er als Rektor an Ronigs Geburtstag über die beutschen und die auswärtigen Universitäten hielt. In ihm entwickelte er, daß auch nach dem Urteil ein= sichtiger Ausländer ber Borzug ber deutschen Sochschulen wefentlich auf der steten Verbindung und Verschmelzung von Forschung und Unterricht beruhe; eifrig führte er in dieser Beit seine eigenen Forschungen über die Geschichte der Revolutionszeit weiter. Bon ihr veröffentlichte er neben einer dritten verbeffer= ten Auflage ber brei ersten Bande in seinen Bonner Jahren einen vierten und die erste Abteilung von einem fünften Band; er behandelte in ihnen die Zeit bes Direktoriums bis jum Schluß des Raftatter Kongreffes, und mit Recht wurde anertannt1), daß "mit jedem neuen Bande seine Darstellung freier, leichter, bewegter geworden und zu den alten Borzügen staats= männischen Urteils und eindringender Quellenforschung auch der spannende Reiz lebendiger Erzählung hinzugetreten" sei. Aber auch neue wichtige Quellen wurden ihm jest erschloffen: burch die Einsicht und Liberalität Alfred von Arnethe?) wurde

<sup>1)</sup> In der kurzen wohl von Treitschke versaßten Besprechung der ersten Hälfte des fünften Bandes in den Preußischen Jahrbüchern 35, 104. In ihnen hatte 1870 nach dem Erscheinen der ersten Abteilung des vierten Bandes Baumgarten eingehend die Borzüge von S.'s Arbeit gewürdigt in dem jetzt in der Sammlung seiner Aussäuse S. 317 ff. wieder abgedruckten Essay: Bur Beurteilung der französischen Revolution. Bgl. auch die Besprechung von Max Lehmann im zweiten Band des zweiten Semesters des Jahrgangs 1870 der Grenzboten S. 321 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. bessen 1893 verössentlichtes Buch: Aus meinem Leben 2, 310. Ebenda S. 159 f. hebt Arneth das Verdienst hervor, das sich Sybel durch seine Aussätze über die gesälschen Briese der Marie Antoinette erwarb; s. diese in dem Schriftenverzeichnis n. 103, 105, 109, 114. Bei der Einssührung des letzten Aussaussätzeichnis der Redaktion der Revue moderne: On jugera sans doute après l'avoir lu que M. de Sybel a conquis dans notre littérature ses lettres de naturalisation. Den durchschlagens den Ersolg der tritischen Erörterungen von S. und Gessen bezeugt am

ihm 1869 die Benutung des Wiener Archivs ermöglicht, und schon drei Jahre zuvor hatte ihm Napoleon III. in Paris den Zutritt zu den Aften des dortigen Ministeriums des Auswärtigen eröffnet. In dem letten Aufsatz unseres Bandes hat er selbst über die Gespräche, die er bei diesem Anlaß 1866 und 67 mit dem französischen Kaiser führte, und über die mannigsachen Beziehungen berichtet, in die er damals zu französischen Schriftstellern trat. In ihrem Kreis hatten besonderes Aussehen die kritischen Untersuchungen erregt, durch die er nachwies, daß die von Feuillet de Conches und Hunolstein veröffentlichten Briefe der Marie Antoinette gefälscht seien; die Revue moderne machte diese Aussäussischen Gelehrten auch dem französischen Publikum zugänglich, und ebenso wurde auch von der Geschichte der Kevolutionszeit eine französische wie eine englische Überzsetung veranstaltet.

Sybel freute sich nicht nur dankbar der Anregung und Anerkennung, die er für seine wissenschaftliche Arbeit in Frankreich sand: er suchte auch zur Aufklärung und Beruhigung der dortigen öffentlichen Meinung beizutragen, indem er im Herbst 1866 in der Revue des deux mondes die Bedeutung der im Sommer durch die preußischen Siege eingetretenen Wendung beleuchtete. Aber stark trat auch ihm, als er sich im folgenden Frühjahr in Paris aushielt, die gefährliche Erregung, die dort herrschte, entgegen<sup>1</sup>); obgleich er den Kaiser für friedliebend hielt,

vesten die 1895 von der Société d'histoire contemporaine veröffentlichte Ausgabe der Briese der Marie Antoinette, in deren Einleitung die auf sie bezügliche Litteratur besprochen ist. Den Borträgen, die Spbel an verschiedenen Orten über Marie Antoinette hielt, gab er leider nie eine Gestalt, die ihm selbst als drucksertig erschienen wäre; eine Nachschrift seines am 13. Februar 1875 in Berlin gehaltenen Bortrags wurde in der Nationals Beitung vom 16. und 17. Februar veröffentlicht.

<sup>1)</sup> Diese Stimmung sand S. auch bezeugt und gefördert durch den Aussaus, in dem Challemel-Lacour in der Revus des deux mondes im Dezember 1867 die "von Haß gegen Frankreich" ersüllte Geschichte der Revolutionszeit angriff. Dagegen wurden S.'s Verdienste in derselben Revus im Oktober 1869 nachdrücklich von Gesston, Vied er meinte, wohl sei Anlaß, einigen Urteisen S.'s über Polen, Österreich und Frank-

zweifelte er danach doch, ob auf die Dauer der Rrieg zu vermeiden sei. Wie auch ihn, als bieser 1870 nun wirklich ausbrach, die Stimmung ergriff und erhob, in der Deutschland ihn aufnahm, bas bezeugen außer feiner späteren Schilberung in seinem letten großen hiftorischen Werke namentlich die Briefe, Die er damals an Baumgarten richtete. "Wie geht es Ihnen", schrieb er ihm am 8. August, "in biefer unvergleichlichen Zeit? Wir danken Gott, daß wir folche Tage erleben, in denen alles, was Gutes und Großes in die ichwache Menschennatur gelegt ift, leuchtend zu Tage tritt, in benen unfer Bolk fich mit einmutigem Schwunge auf die Bobe seiner Bestimmung erhebt. Es ist hier, wie es ja auch bei Ihnen sein wird, jede andere Sorge, jedes felbstische und private Streben tritt vor ber einen großen Hauptfache zurud, alles wird fortgetragen von dem mächtigen Strom der nationalen Begeifterung. Zuerft lag bier bange Spannung auf den Gemütern, auch ich hatte mir nicht gebacht, daß die verblendete Selbstüberhebung der Gegner jo groß fein wurde, den Rrieg zu erflaren drei Wochen vor Bollendung ihrer Rüftungen. . . . Als man uns die 14 Tage zur Rüftung freiließ, hatte ich nicht die minbeste Sorge mehr über ben Ausgang: folche Maffen mit folcher Stimmung und unter folder Führung mußten durchschlagen." Und als dann nach all ben weiteren Siegesbotichaften Ende Januar 1871, gerade

reich zu widersprechen; denn S. sei Allemand et qui plus est Prussien; er sei parfois aussi, pourrait-on dire, trop économiste, trop politique, trop logicien; aber entschieden hob G. hervor, wie hohen Wert namentlich S.'s Darlegung der europäischen Verwicklungen und viele seiner Charakteristiken besähen. Ebenfalls 1869 besprach H. Lot in der Revue critique (II. Sem. p. 249 ff.) den ersten Band der französischen Übersehung von S.'s Wert, das er dabei als eine hervorragende Arbeit d'un penseur, d'un écrivain et d'un savant charakterissierte, wenn er auch in manchen wichtigen Fragen erhebliche Einwendungen gegen S.'s Auffassung vorbrachte. Weitere Kreise wurden in demselben Jahr aus S.'s Buch hingewiesen durch Artikel von Karl Hilberand im Journal des Débats vom 9., 13. und 23. Oktober, in denen freisich, wie Hilberand selbst an Shbel schrieb, von der Redaktion viele wichtige Aussührungen, namentlich auch tadelnde Vemerkungen H.'s über Thiers gestrichen waren.

während Sybel dem |Freunde schrieb, die Nachricht kam, daß Favre die Kapitulation von Paris andiete, da gingen seine "Augen immer herüber zu dem Extrablatt, und die Thränen sließen mir über die Backen. Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürsen? und wie wird man nachher leben? Was zwanzig Jahre der Inhalt alles Wünschens und Strebens gewesen, das ist nun in so unendlich herrlicher Weise erfüllt! Woher soll man in meinen Lebensjahren noch einen neuen Inhalt für das weitere Leben nehmen?"

In eben diesem Brief spricht Spbel von einer publizistischen Arbeit, durch die auch er sich bemühte, der Sicherung der großen Erfolge bes Rrieges zu bienen. Schon im September hatte er in der Kölnischen Zeitung in Übereinstimmung mit Treitschke, auf beffen furg zuvor erschienenen "hinreißenden" Auffat er ausbrücklich verwies, von Frankreich die Abtretung "bes Elfaffes, Deutsch-Lothringens und des Bezirfes von Meg" gefordert; inbem er allen an "die phantaftische Eroberungssucht unserer alten Raiser" erinnernden Blanen entgegentrat, begehrte er "eine Erweiterung unserer Grenzen so weit und nicht weiter, als sie zur Deckung gegen Grammontiche Einfälle nötig und ohne Schädigung unseres inneren Bestandes möglich ist". Diesen Standpunkt vertrat er nun auch in der im Winter vom ihm veröffentlichten Schrift, die scharf die Broschure von Michiels über die Rechte Frankreichs auf Elfaß und Lothringen kritisierte; gleichzeitig schrieb er einen Auffat über das neue deutsche Reich für die Fortnightly Review, um die Lefer dieser englischen Zeitschrift über die Berechtigung und die heilvollen Folgen der deutschen Politif aufzuklären. Suchte er burch diese Erörterungen auf die öffentliche Meinung des Auslandes zu wirken, so fühlte er sich nach 1870 besonders getrieben, die historisch-politische Bildung weiter beutscher Rreise zu fördern. Immer häufiger murben in- und außerhalb Bonns von den verschiedensten Seiten Bortrage von ihm gewünscht, und Sybel glaubte, manche ihm so gebotene Belegenheit benuten zu sollen, um ein klareres und tieferes Verftandnis für die Rrafte zu wecken, benen das beutsche Bolf seine politische Erhebung dankte, die in dem neuen Reich au pflegen er vor allem geboten hielt. "Steigen ift schwer", fagte er 1872 in der Festrede bei der Enthullung des Denkmals Steins in Nassau1), "sich auf ber Sohe behaupten ist schwerer": eben beshalb mahnte er, festzuhalten an ber von Stein bemährten sittlichen und vaterländischen Gesinnung, an seiner Auffassung bes Staats. Daß in Breugen und Deutschland in dem Beist weiter zu arbeiten sei, ber in Steins Reformen ausgeprägt mar. in diefer von ihm schon lange so nachdrücklich vertretenen Überzeugung hatten Spbel die großen Siege und Erfolge des letten Jahrzehnts bestärkt und zugleich fand er in bem Geschick, bas Frankreich betroffen hatte, eine Beftätigung für feine Ansicht von dem verhängnisvollen Ginfluß, welchen dort die Ideen von 1789 geübt hatten. Indem er zeigte, "was wir von Frankreich lernen können", und nachdrucklich die ftarken Seiten ber Franzosen im geselligen Verkehr, in Ackerbau und Industrie, in Runft und Wiffenschaft betonte, warnte er davor, in Politit und Religion in ihre Schwächen zu verfallen. Den frangofischen Gedanken und Schlagworten von Freiheit und Gleichheit mar er, wie wir saben, schon vor 1848, war er bann namentlich erfolgreich durch seine größte historische Arbeit entgegengetreten: freudig begrüßte

<sup>1)</sup> Welch tiefen Eindruck gerade biese Rede S.'s nicht nur auf die Hörer, ju denen auch hier in Naffau, wie 1868 in Bonn, Raifer und Kronpring gehörten, sondern auch auf die Leser gemacht bat, bezeugt u. A. ein Brief von Karl Hillebrand vom 27. Dezember 1873, der in diesem und in anderen Schreiben Sybel für den Dienft bantte, den er Deutschland burch feine Bortrage und Auffape leifte, in benen er, "bas vornehme Raferumpfen unferer boben Universität&= Beiftlichkeit fühnlich verachtend", "ben Bunftgelehrten rechts, den Litteraten links ein Beispiel gebe, wie man gebiegen fein tann, ohne langweilig zu werben, unterhaltend ohne Oberflächlichkeit". Wie dantbar auch von Offizieren in Bonn Sybels Bortrage aufgenommen murden, hat noch neuerdings Generaloberft von Loë bei feinem funfzigjährigen Jubilaum nach bem Bericht ber Bonner Zeitung bom 8. April 1897 ausgesprochen. Die gunftige Aufnahme, die gerade S.'s Rleine Schriften auch im Musland fanden, befunden die Uberfetzungen vieler bon ihnen, die in unserem Schriftenverzeichnis aufgeführt find, mehrere Briefe pon Geffron und die Worte von R. Reuß in der Rovuo Historique 59, 456 und von A. del Vecchio im Archivio storico Italiano 5. s. t. 16, 406.

er, daß mahrend diese über die frangosische Entwicklung, gleich= zeitig Rudolf Gneists tiefgreifende Untersuchungen über die englische Selbstverwaltung neues Licht verbreiteten; eben weil Beide ben Zusammenhang der ökonomischen und socialen Berhältnisse mit den Verfassungsfragen und ben Unterschied der deutschen und preußischen Entwicklung von der französischen und englischen klarer würdigten als Dahlmann, konnten fie erfolgreicher beffen politische Erziehungsarbeit fortseten. Für die Durchführung der von ihnen vertretenen Gebanken sah Sphel nun aber bie wichtigfte Forberung in ber nationalen Bolitif Bismarcts, ber jest selbst die früheren liberalen Geaner zur Mitarbeit an dem gemeinsamen vaterländischen Werk heranzuziehen wünschte. wirkten für die neuen Ordnungen in Deutschland jest liberale und fonservative Elemente zusammen, beren Annäherung Sybel schon früher hatte vorbereiten helfen, so lebhaft er bann auch an dem Ronflikt zwischen ihnen sich beteiligt hatte, und je näher er bem leitenden großen Staatsmann trat, um fo größeren Ginfluß übte deffen politische Theorie und Prazis auch auf die seine. Dadurch wurde seine Abneigung gegen Doktrinarismus und Phrase gestärft: noch bestimmter als zuvor betonte er, daß die "Berfassung nicht nach allgemeinen Lehrsätzen zu erfinden, fondern aus den vorhandenen Buftanden herauszubilden" fei, und da er nach den gemachten Erfahrungen Niemandem ein befferes Urteil barüber zutraute, mas unter den vorhandenen Ruftanden zu erreichen und welcher Weg einzuschlagen sei, als Bismarck, so stimmte er diesem mehrfach auch in solchen Fällen ju, in benen alte Befinnungegenoffen Bebenten außerten 1).

<sup>1)</sup> So billigte er 1870 auch Bismarcks Behandlung ber Bahern; es schien auch ihm wesentlich darauf anzukommen, daß von ihnen in den militärischen Fragen das Nötige geseistet werde; "in allen anderen Dingen", schrieb Sybel am 26. September an Baumgarten, "ist mir ihre Freudigkeit lieber als der schönste Versassparagraph". Bgl. auch die Einseitung von Marcks zu Baumgartens Aufsähen S. LXXV. In vielen Briefen Sybels seit 1866 sinden sich Klagen über doktrinäre Aufsassung der Liberalen; diese Ersahrungen slößten ihm immer größere Bedenken gegen parlamentarische Regierung ein; solche betonte er auch in seinem Kolleg über Politik, das er neben seinen historischen Vorlesungen in Bonn hielt.

Immer entschiedener verlangte er eine realistische Würdigung ber zu ergreifenden Mittel; dadurch hoffte er am wirksamsten die nationalen politischen Ibeen zu förbern, die er auch jest ftets bereit war, im Rampf gegen prinzipielle Gegner zu vertreten. Erfüllt von dem Bunfch, daß der Staat, ben er wie Stein "als eine Schule für den Charafter der Menschen" betrachtete, "geordnete Freiheit forbere zu freudiger Hingabe an bas Bange" und den Rusammenhang zwischen politischen Rechten und politischen Pflichten zur Geltung bringe, befämpfte er zugleich ben "selbstsüchtigen Individualismus" und "die radikale Gleichmacherei". In dem Vortrag über die Wirtsamfeit der Staatsgewalt in sozialen und ökonomischen Dingen, ben er im Berbst 1872 im niederrheinischen Berein für Gefundheitspflege hielt, entwickelte er, warum ber Staat berechtigt und verpflichtet fei, das "Gigentum zu nötigen, die für das Gesamtwohl erforderlichen Schranken, Formen und Leistungen auf sich zu nehmen": noch entschiedener aber trat er zu gleicher Zeit für den Schut des Eigentums und der bestehenden Ordnung gegenüber den Lehren und Forberungen der Sozialdemokratie ein. Vor allem aber hielt er für geboten, die Rechte des nationalen Staats und der freien Bewegung der Wissenschaft gegenüber den Ultramontanen zu mahren, zu benen sein alter Gegensatz durch ihre neuen Agitationen auf firchlichem und politischem Gebiet verschärft war. Er beschränkte sich nicht barauf, historisch bie fleritale Bolitif zu beleuchten: das Intereffe für Dieje Fragen veranlagte ihn auch zu neuem Eingreifen in die politischen Parteikämpfe. Seit 1874 nahm er als Abgeordneter Magdeburgs wieder Teil am preußischen Landtag, in der Rheinproving sammelte er seine Gefinnungsgenoffen im Deutschen Berein.

Auch dieser Kampf vermehrte Sybels Beziehungen in der rheinischen Heimat und steigerte die Bedeutung seiner dortigen Thätigkeit; 1873 wurde er auch zum Stadtverordneten in Bonn gewählt. Wie vieles ihn hier sesselle, setzte er dem Reserenten des Ministeriums auseinander, als dieser 1872 bei ihm anfragte, ob er geneigt sei, an die Berliner Universität überzusiedeln; aus

gleichem Grund hatte er schon fünf Jahre zuvor es abgelehnt, häuffers Nachfolger in heibelberg zu werben. Da wurde 1875 ihm eine Aufgabe angetragen, ber er sich nicht entziehen zu bürfen glaubte. Im Abgeordnetenhaus hatte er namentlich bem Rulturfampf und den Unterrichtsangelegenheiten seine Thätigkeit zugewandt; für die ihm nächstliegenden Interessen historischer Bildung einzutreten, hielt er sich besonders verpflichtet, als Mar Dunder die Direktion ber preußischen Staatsarchive niederlegte. Bei ber Besprechung bes Budgets ftellte Sybel einen Antrag, nach dem besser für die Archive gesorgt werben sollte; für die Stelle des Direktors brachte er Arnold Schaefer in Borschlag. Diefer aber lehnte ab; die von Sybel angeregten "fchonen Bublikationspläne drohten, wie er an Baumgarten schrieb, in Rauch aufzugehen" — ba trat er selbst in den Rif. Auch dieses Mal trug Ranke, der eben damals auch die Übersiedelung von Bait nach Berlin betrieb, bazu bei, Sphels Bebenken gegen bie Annahme ber neuen Stelle zu überwinden; Rankes Bunschen entsprechend, zogen im gleichen Jahr seine beiden bedeutenosten Schüler nach der beutschen Hauptstadt, um hier in neuer Wirksamkeit die Wiffenschaft zu fordern, in der fie bier einft von ihm die wichtigste Schulung empfangen, für die sie dann selbst die erfolgreichste Lehrthätigkeit entfaltet hatten.

Als Sybel von seinen rheinischen Freunden Abschied nahm, betonte er noch einmal seine Anhänglichkeit an seine Heimat. "Ich bin Rheinländer", sagte er<sup>1</sup>), "und bin es mit Stolz, nicht bloß im Hinblick auf den Strom und die Berge und die herrelichen Reize der Natur; ich din es mit Stolz auch im Hindlick auf die Landesgenossen, auf dieses leicht erregbare, zu allem

<sup>1)</sup> In der Rede bei seiner Abschiedssseier, welche die Bonner Zeitung vom 16. August 1875 veröffentlichte; in derselben Zeitung wurden am 2. und 3. September die Ansprachen abgedruckt, die Sybel bei dem Sedanssest dieses hielt. In einer besonderen Schrift des Deutschen Bereins ist seine Rede auf dessen Generalversammlung am 3. Ottober 1875 publiziert, in welcher er sich über die Motive aussprach, die ihn bei der Annahme der Direktion der Archive, bei dem Kampf gegen die Ultramontanen und seinen Bedenken gegen sosortige Einführung der neuen Verwaltungsresorm im Reinsand leiteten.

Guten rasch zu entflammende, von der Natur mit reicher Begabung ausgestattete Bolt". Ebendeshalb aber, führte er aus, habe er es für seine Pflicht gehalten, schonungslos die Schäden aufzudeden und zu bekämpfen, welche die Entwicklung dieses Bolfes hinderten, für Verbreitung ber Bildung und vaterländischen Gefinnung auf diesem Boben zu wirten. Diese hier gepflegten nationalen Bestrebungen hoffte er nun auch an seiner neuen Wirkungsftätte fordern zu konnen; er wies feine rheinischen Freunde darauf bin, wie wichtig es auch unter biefem Gefichtspuntt fei, "unsere Archive, die in früherer Zeit mit pedantischer Angstlichkeit gesperrt waren, in immer breiterem Make der wissen= schaftlichen Forschung zu eröffnen, und dadurch für die fortschreitende Entwicklung unseres Staates die feste geschichtliche Grundlage auch im Bewuftsein unseres Boltes zu gewinnen. Denn ein Volk, welches nicht weiß, woher es kommt, weiß auch nicht, wohin es geht. Wir wollen zu lernen suchen von den großen Thaten, wie von den Irrtumern und Schwächen unserer Vorfahren. Wir wiffen fehr wohl, daß diese nicht immer unfehlbar waren, aber sie erhoben auch nicht den Anspruch auf Unfehlbarkeit: sie erklärten ihre Einrichtungen nicht für irreformabel, sondern arbeiteten mit unausgesettem Fleiß an ihrer Berbesserung und Weiterbildung. Und beshalb ist unser Staat ... blühend und mächtig geworden, und deshalb glaubt auch unsere Regierung, daß es wohl gethan ift, dem heutigen Geschlechte freien Einblick in das Wirken der Vorfahren zu eröffnen, nicht damit es am Alten fleben bleibe, sondern damit es in der Schule unserer Alten lerne, wie man durch jelbstlose Anstrengung, durch Bildung und Baterlandsliebe voranschreitet". Un die Arbeiten, die er, von folchen Gedanken erfüllt, in den letten Jahrzehnten seines Lebens unternommen hat, foll ber lette Abschnitt unserer Ginleitung erinnern.

## VI. Archivdirektor in Berlin 1875—1895.

Neben anderen Borschlägen, die Sybel 1848 zur Reform der Universitäten machte, hatte er auch die Forderung aufgestellt:

"Wenn ein ordentlicher Professor das 65. Lebensiahr erreicht hat, so muß jedesmal noch ein anderer Lehrer desselben Faches zum Ordinariat befördert oder berufen werden". Gine ahnliche Beftimmung ist später in die Statuten der jungften deutschen Hochschule aufgenommen worden: Sphel hatte dies hier bezeichnete Alter noch nicht erreicht, als er seine Brofessur aufgab: boch mag bazu auch mitgewirft haben, daß ce ihm nach mehr als breifigjähriger Lehrthätigkeit ermünscht mar, seine Kraft fortan nicht mehr dieser, jondern litterarischer und organisatorischer Arbeit zu widmen. Als Mitalied der Afademie hatte er die Möglichkeit, auch in Berlin Vorlesungen zu halten; nur einmal aber hat er von ihr Gebrauch gemacht und hier deutsche Geschichte vorgetragen. Und bie Entwicklung ber Bolitik wie feine eigene führte bagu, daß er auch nur in den erften Jahren seines Berliner Lebens an den Verhandlungen des Landtags fich beteiligte. Er feste in ihnen den Kampf mit den Ultramontanen fort; gegen ihre Angriffe verteidigte er ben Deutschen Berein ber Rheinproving, zu beffen Chrenpräsident er ernannt war und für beffen Zeitungsforrespondenz er einige Artikel geliefert hat. Wegen ber von feiten ber Ultramontanen drobenben Gefahren bemühte er fich auch für einen Aufschub der Ginführung der neuen Kreis- und Brovinzial-Ordnung in den westlichen Provinzen; aber auch in seiner, der nationalliberalen Bartei, stieß die in dieser Frage von ihm empfohlene Taktik auf starken Widerstand, und ebenso unterschied sich wesentlich von der vieler seiner Barteigenoffen seine Auffassung der 1880 von Bismarck vorgeschlagenen Anderung der kirchenvolitischen Gefete. Durch die Erfahrungen, die er bei ben hierniber gepflogenen Beratungen machte, wurde ihm, wie er am 3. Juli 1880 an Baumgarten schrieb, die weitere Teilnahme am Barlament "gründlich verleidet. Bei der rechten Seite dominieren unfere high-churchmen, die mit dem Centrum liebäugeln, auf der linken aber der unbewufte Radikalismus, der fich Rechtsfinn tauft und fich gegen jebe Verstärfung der Regierungsbefugnisse fträubt, auch wo diejelben, wie im Rampf mit ber Rurie, gang unerläßlich find. Bismarck ist, heute wie immer, gescheiter als

sie Alle; seiber unterläßt er, teils durch Herrschergewohnheit, teils durch Nervosität, die bei jedem Parlamente unerläßlichen Borbereitungen, um eine neue geniale Evolution den Gemütern verständlich und plausibel zu machen, und erschwert dadurch seinen Kollegen und Anhängern die Arbeit im höchsten Maße". Unter diesen Umständen legte Sybel sein Mandat nieder und teilte dies auch seinen politischen Freunden im Rheinland in einem Schreiden) mit, in dem er aussührlich seine Aufschlich seine Aufschlich seine Kreits entwickelte.

Nach der eingetretenen Wendung war nicht zu erwarten. daß Sybel in den kirchenpolitischen Fragen, die ihn zu neuem Eingreifen in die Tagestämpfe veranlagt und im Parlament besonders beschäftigt hatten, hier erfolgreich in seinem Sinne weiter wirken fonne, und bei ben nun immer mehr in ben Borbergrund tretenden sozialen Problemen jah ber alte Bertreter bes wohlhabenden rheinischen Bürgertums mit machsenden Bedenken auf die Richtung, die auf beren Auffassung und Behandlung immer größeren Ginfluß gewann. Die Notwendigfeit von Reformen auf sozialem Bebiet mar von ihm früh erkannt worden; er hatte den extremen Individualismus bekämpft und deshalb fich auch für die Aufänge des Bereins für Sozialpolitik interessiert. Aber schon damals machten sich Differenzen zwischen jeinen und den hier vorwaltenden Anschauungen der jüngeren Nationalokonomen bemerkbar; sie steigerten sich, je entschiedener Sybel energische Befämpfung der Sozialdemokratie forderte und je größere Stepfis er gegenüber ben Borschlägen zur Hebung ber Maffen zeigte. Bon biefer Stimmung legen die auch fonst

<sup>1)</sup> Außer diesem in der Kölnischen Zeitung vom 14. Juli 1880 versöffentlichten Schreiben und Sybels Reden im Abgeordnetenhaus in dessen Stenographischen Berichten vgl. über seine politische Haltung in diesen Jahren seine Ansprache an seine Magdeburger Wähler in der Magdeburgischen Zeitung vom 14 Oktober 1876, seine Rede auf der Generalversammslung des Deutschen Vereins für die Rheinprovinz am 29. April 1877 und seinen nach seinem Tod in dem Berliner Kleinen Journal vom 20. August 1895 abgedruckten Brief.

für ihn fehr bezeichnenden Sate Beugnis ab, die er in feinem letten Lebensighr an einen von ihm besonders geschätten Bertreter ber jungeren Generation schrieb1). Dieser schien ibm, "ben Einfluß der äußeren Umgebung auf die Bildung der Entschlüsse etwas zu hoch und die spontane Willenstraft des Individuums etwas zu gering anzuschlagen. Ich halte es noch mit Treitschke: es sind die ftarten Männer, welche die Zeit machen. Die Masse macht nichts; fie empfindet druckende Bedurfniffe in weiten Rreijen; daraus abstrahieren gebildete Männer die Ibeale der Butunft; die Strömung dabin bleibt im Bachsen, schafft allerlei nütliches oder verkehrtes Detail, scheint endlich unwiderstehlich. Aber was geschieht, endlich energisch geschieht, endigt im Fehlschlag. Bis dann der starke Mann erscheint, der nicht bloß. wie alle Anderen, das Ideal der Zeitströmung erfennt, sondern aus der eigenen Kraft die rechten Mittel zur Berwirklichung bes Ibeals ergreift. So Bismarck bei ber beutschen Einheit. Wann ober wo wird die Sozialreform ihren Bismarck finden? Mir erscheint sie jett ungefähr in dem Stadium, in dem sich die deutsche Einheitsbewegung etwa 1844 befand: löbliches Streben, unklare Übertreibungen, falsche Experimente".

Nach diesen Außerungen Sybels ist es wohl verständlich, daß er glaubte "dem Baterland mehr nützen zu können", wenn er die parlamentarische Thätigkeit aufgab und die damit geswonnene Zeit den Arbeiten widmete, für die er nach seiner Begabung, Bildung und Stellung besonders berusen war. Mit lebhaftem Interesse folgte er auch weiter den politischen Tagesskämpsen; er freute sich jeder Förderung, die dem neuen Reiche

<sup>1)</sup> In einem Brief vom 11. Juni 1895 an Erich Marck, der selbst bie wichtigsten Sähe aus ihm in seinem Aussach über Sybel in der Zukunft am 26. Oktober 1895 veröffentlichte. In demselben Jahr war in den als Manustript gedruckten "Festklängen", die "Herrn Elwin Baetel von Witzarbeitern der Deutschen Aundschau und Autoren seines Berlags zum 25zjährigen Jubiläum" im März 1895 gewidmet wurden, folgende Äußerung Sybels mitgeteilt: "Eine fruchtbare Behandlung der sozialen Frage wird nur demjenigen gelingen, der sie mit der Erkenntnis der Unlösbarkeit des Problems beginnt".

das Zusammenwirfen seines alten Kaisers und seines großen Kanzlers brachte, und sein Bertrauen zu ihnen und der gesunden Kraft des nationalen Staats war größer als die schwere Sorge, die ihm die wachsende Macht der klerikalen und demokratischen Tendenzen einflößte. Freilich erschien ihm diese nicht nur aus politischen Gründen sehr bedenklich: er sah durch sie die Entwicklung des geistigen Lebens der Nation schwer gefährdet. Um so mehr aber sühlte er sich verpflichtet, all seine Kraft in den Dienst der Förderung echter wissenschaftlicher Bildung zu stellen. In diesem Sinn suchte er durch Gutachten in Unterrichtsangelegenheiten, durch Mahnungen in Vorträgen und Aussisten, namentlich aber durch eigene wissenschaftliche Arbeiten und von ihm organisierte Unternehmungen zu wirken. Sein Talent, solche anzuregen und zu leiten, kam in seiner Berliner Stellung zu höchster Entsaltung.

Er hat auch in ihr ben ehemaligen Professor nicht versleugnet; wohl ist ihm vorgeworfen worden, weil er aus der akademischen und nicht aus der archivalischen Laufbahn hervorsgegangen sei, habe es ihm an eifrigem Interesse und ausreichens der Sachkunde für technische Verwaltungsfragen gesehlt. Wie wertvolle Verbesserungen aber auch in solchen von ihm durchgesetzt wurden, haben auch praktische Archivbeamte anerkannt.

<sup>1)</sup> S. außer Bailleus Bemertungen in Bb. 85 der deutschen Rundichau S. 73 namentlich den Auffat von -n- in n. 4 des erften Bands der Revue internationale des archives, des bibliothèques et des musées p. 69ff. Bgl. auch ebenda S. 81 ff. die Ausführungen von Rudolf Leon= hard über die von Sybel in Marburg organisierte preußische Archiv= Brüfungstommission und hinsichtlich ber gegen die Publitationen gerichteten Angriffe, außer Spbels eigenen Erflärungen im Abgeordnetenhaus, ben Auffat in den Breußischen Jahrbuchern 44, 52 ff. und Mag Lehmann in ber Siftorifchen Zeitschrift 49, 270 ff. 51, 191 f. Für Sybels Auffassung ber Pflichten des Archivdirettors ift auch das Schreiben bezeichnend, in dem er 1893 dem Leiter des Mostauer Archivs, Baron von Bühler feine Glüdwünsche bei deffen 50 jährigem Dienstjubiläum aussprach und dabei besonders rühmte, daß B. die "erste Boraussepung für die gedeihliche Ordnung großer archibalifcher Beftande" durch einen für ihre Aufbewahrung geeigneten Bau geschaffen, "ein noch höher zu preifendes Undenten fich aber burch feine un= ermübliche Thätigkeit für die wissenschaftliche Berwertung der seiner Obhut

und chenso hervorgehoben, daß nicht ihn die Schuld treffe, wenn manches nicht erreicht wurde, mas er erstrebte. Stattliche Neubauten, die in verschiedenen Provinzen von ihm nach lebhaften Berhandlungen durchgeführt murben, legen Reugnis von feiner verständnisvollen Sorge für sichere und zweckmäßige Aufbemahrung der Archivalien ab: lebhaft bedauerte er auch unter diesem Gefichtspunkt, daß feine Blane einer neuen Ginrichtung des gebeimen Staatsarchivs in Berlin, einer Verlegung des Maadeburger Archivs nach Halle und einer Vereinigung der Archive ber Rheinproving in Bonn scheiterten; manche auch von ihm gewünschten Verbesserungen in den Verhältnissen der Archive und ihrer Beamten verhinderte die angstliche Scheu ber in finanziellen Fragen maggebenden Kreise bor weiteren Aufmendungen für Bildungszwecke. Doch feste Spbel burch, daß wenigstens bedeutend reichere Mittel, als in den Tagen feiner Vorgänger für die Archive bewilligt wurden, und er so die Möglichkeit erhielt, für die ihm besonders am Bergen liegende wissenschaftliche Verwertung ber seiner Obhut anvertrauten Schätze in epochemachender Weise zu forgen. Er führte nicht nur fort, mas Dunder begonnen hatte, die Benutung ber Archive wiffenschaftlichen Forschern zu erleichtern: durch ibn wurde jest eine große Sammlung von Bublikationen aus ben preußischen Staatsarchiven organisiert, von denen 62 Bande noch bei seinen Lebzeiten erschienen. Mehrere wichtige Urkundenbucher, die hier veröffentlicht wurden, dienten genauerer Erfenntnis der Geschichte des Mittelalters: für sie war Sphel auch als Mitglied der Centraldireftion der Monumenta Germaniae Historica thatig und ein besonders bedeutsames neues Sulfs-

anvertrauten Schäße gesichert" habe. Über die Spbel bei den Publikationen leitenden Gesichtspunkte s. n. 173, 187, 191, 200, 218 u. 223, über die Berdienste, die er sich dadurch um preußische Geschichte erwarb, Koser in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 1, 16 ff., über seine Thätigkeit für mittelalterliche Quellen den Nachruf von Dümmler im Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichtstunde 21, 567 ff., über das historische Institut in Rom Lenz in der Deutschen Rundschau 72, 361 ff. und Wattenbach in den Sitzungsberichten der Berliner Alademie vom 23. Januar 1896 S. 66.

mittel wurde der Forschung beschafft, indem er sich mit Sickel zur Herausgabe photographischer Abbildungen von Urkunden beutscher Könige und Kaiser aus der Zeit von Pippin bis Maximilian vereinigte. Wie auf diesem Gebiet der Diplomatik, auf dem bisher die französischen Leistungen den deutschen überlegen gewesen waren, suchte Sybel nun aber namentlich auf dem der neueren Geschichte früher Versäumtes nachzuholen: über sehr verschiedene Abschnitte von ihr wurden in den von ihm verauslaßten und geleiteten Publikationen aus den preußischen Archiven viele wichtige Aufklärungen mitgeteilt.

Die Bedeutung biefer Unternehmungen hob Spbel besonders in seiner Antrittsrede in der Berliner Akademie hervor; als ihr Mitalied förderte er die Herausgabe der politischen Korresponbeng Friedrichs des Großen und unterftutte die von Schmoller betriebene Sammlung ber Denkmäler ber preukischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Nicht weniger kam seine perfonliche Thatiakeit in der Münchener historischen Kommission. die ihn nach Rankes Tod zu ihrem Vorsitzenden ermählte, deren Bublikationen zu statten. Busammen mit Baumgarten trat er dafür ein, daß, noch ebe die Reichstagsaften des 15. Jahrhunderts abgeschlossen waren, neben ihnen auch die der Zeit Rarls V. in Angriff genommen wurden; wie für die Bearbeitung ber älteren Abteilung einft Beigfäcker, fo murbe von ihm nun für die der jüngeren ein anderer ihm besonders nahestehender Sistoriter in Kluchohn gewonnen, bem er schon früher die Edition der Briefe des Bjälzer Aurfürsten Friedrichs des Fronmen anvertraut hatte. Und einen weiteren großen Dienft leiftete er der Geschichte der Reformationszeit dadurch, daß auf seinen Betrieb, nachdem durch die einsichtsvolle Liberalität Papst Leos XIII. das Latifanische Archiv der wissenschaftlichen Forschung eröffnet war, auch von der preußischen Regierung ein Historisches Institut in Rom begründet und durch dieses die Berichte der papstlichen Runtien aus Deutschland veröffentlicht murden.

Wie bei diesen besonders wichtigen, wurden auch bei vielen anderen wiffenschaftlichen Arbeiten gelehrte Korporationen,

staatliche Behörden und zahlreiche einzelne Fachgenoffen durch Sybels klugen Rat und wohlwollende Hilfe gefördert. Auch in hohem Alter bewahrte und bewährte er, wie ein in seinen politischen Anschauungen von ihm abweichender Beurteiler rühmt, die ungewöhnliche Arbeitstraft, mit der er den verschiedensten Obliegenheiten nebeneinander gerecht wurde, fein feltenes Talent, schwierige Fragen rasch zu erfassen, und die musterhafte Rlarbeit und Sicherheit, mit der er disponierte. So half er auf bas fraftigste, ber historischen Erfenntnis neue Quellen zu erschließen, die empirische Forschung zu fördern; beutlich bezeugen aber gerade auch seine in unserem Band vereinten Auffäte, daß er wie fein großer Lehrer nie "bie Errichtung fester Rellergewölbe für die hochfte Aufgabe seines Berufes hielt". So fehr er umfaffende und fritische Quellenftudien schätzte und betrieb, fo betrachtete er sie doch immer nur als Hilfsmittel für die Amede bes Siftoriters, die er stets hauptsächlich betont hatte und an die zu erinnern er sich um so mehr verpflichtet fühlte, je bedenklicheren Einfluß ihm zugleich mit der Verbreitung technischer Renntnisse ein banausisches Specialistentum zu gewinnen ichien. In ihm und in bem Ginbruch materialistischer Gedanken sah er schwere Gefahren für die Geschichtschreibung: um fo entichiebener trat er bafur ein, daß mit grundlicher Erforschung der Einzelheiten der realen Berhältnisse eine ethische Bürbigung und fünstlerische Darstellung großer individueller und nationalpolitischer Kräfte im historischen Leben verbunden werde. Deshalb hob er in seinen Berichten über die politische Korrespondenz Friedrichs des Großen bedeutsame Momente für das vinchologische Verständnis des Königs hervor 1) und interessierte

<sup>1)</sup> S. außer den beiden ersten Stücken unseres Bandes auch Sybels Vortrag über die Memoiren Catts (Nr. 197); diesen wieder abzudrucken, erschien nicht rätlich, da die später ausgefundenen Tagebücher Catts auch Sybels Ansicht über die Memoiren änderten; vgl. Nr. 201. Die Bedeutung der Abhandlung Sybels über den Feldzugsplan von 1757 hat nachdrücklich Delbrück hervorgehoben, als er sie in den Beihesten zum Jahrg. 1887 des Militärwochenblatts S. 283 sf. bekämpste. Bgl. Wiegand in der Histor. Beihesten zum Jahrg. 1895 des Militärwochenblatts S. 277 sf. besprochene Litteratur.

sich lebhaft für die von der historischen Kommission unternommene Allgemeine deutsche Biographie 1); vor allem aber zeigte er durch Beispiele eigener literarischer Produktion in großem Stil, wo nach seiner Anschauung Aufgaben für den Historiker zu suchen und wie sie zu lösen seien.

Erft in Berlin brachte er fein hiftorisches Sauptwerk zum Abschluß, indem er in der zweiten Abteilung des fünften Bandes die Entwicklung bis zu den Friedensschlüssen von 1801 schilberte und die früheren Teile unter Benutung der ihm nun eröffneten Archive einer nochmaligen Revision unterzog. In nicht wenigen Einzelheiten nahm er Underungen vor; dagegen schien ihm seine Gesamtauffassung ber europäischen Politik durch die neuen Quellen bestätigt zu sein, und so hielt er namentlich allen Angriffen gegenüber auch an seinem Urteil über Österreichs Berhalten im Revolutionstrieg fest. In der Borrede zu der vierten Auflage beutete er an, warum er glaubte, diefe feine Ansicht auch gegenüber Ranke nicht aufgeben zu können, ber in seinen neueren Arbeiten eine andere Auffassung vertreten Sphel sah ben Grund ihrer Differenzen einmal barin. daß Ranke nur einen Teil der in Betracht tommenden Quellen studiert habe, besonders aber in bessen Anschauung, nach der ihm der Konflikt zwischen dem Wiener Sof und ben Girondisten "wie ein Busammenstoß zwischen zwei feindlichen Welten erschien. in den auf jeder Seite jeder Einzelne ohne eigene Verschuldung in autem Glauben, aber mit unwiderstehlicher Gewalt hinein= geriffen wird". "Meinerseits", erflärte Sybel bem gegenüber, "sehe ich die Ideen nicht außerhalb des Menschen, als dämonische Kräfte, die ihn wider seinen Willen fortstoßen: ich sehe in aller Geschichte bie Menschen, die sich bas Gebankenbild er=

<sup>1)</sup> Außer den in Ar. 179, 180 und 186 verzeichneten Artikeln hatte Sybel es übernommen, für die Deutsche Biographie auch den über Kaiser Bilhelm I. zu schreiben; zugesagt hatte er zuerst, hier auch Heinrich IV. und Metternich zu behandeln. Sein Aussauf über General Hartmann verzbient besondere Beachtung auch deshalb, weil er aus dessen Papieren hier zuerst einige nähere Ausstäungen über die Anfänge der preußischen Heereßereform bot.

schaffen, danach handeln und dafür einzustehen haben." Dieser Begründung der Differenz zwischen den beiden großen deutschen Hiftorikern glaubte Albert Sorel nicht zustimmen zu können; ihm schien Rankes Auffassung tiefer und für den Franzosen sympathischer zu sein, als die Sybels; um so mehr fällt die nachbruckliche Anerfennung ins Gewicht, die tropdem diefer befte französische Renner ber europäischen Politik in ber Revolutions= zeit Sybels Berbienften fpenbete. Er wies nicht nur mehrfach in eingehenden Rezenstonen 1) auf sie hin: in jeinem großen Buch über Europa und die frangosische Revolution schloß er fich in vielen wichtigen Bunkten Sphels Ansichten an, und wenn er mannigfach über ihn hinauskam, fo geschah es, wie Marcks mit Recht fagt, "in Spbels bestem Beist"; ber von diesem zuerst nachgewiesene Zusammenhang zwischen der Politik ber verschiedenen europäischen Staaten wurde durch Sorel in noch helleres Licht gefest, Sybels historische Anichauungen fo auch in Frankreich noch mehr verbreitet und weiter gebildet.

Bald nach dem Abschluß seiner großen Lebensarbeit über neuere Geschichte unterzog Sybel auch seine beiden Erstlingsbücher über mittelalterliche Stoffe einer neuen Bearbeitung. Fand er in seiner Geschichte des ersten Kreuzzuges verhältnismäßig nur wenig zu ändern, so blieben in der neuen Auflage seiner Schrift über die Entstehung des deutschen Königtums nur wenige Stellen ohne durchgreifende Umgestaltung. Aber auch hier hielt er an seinen leitenden Grundgedanken fest, und dadurch sah er sich auch jest zu einer fortlausenden Polemit gegen die Ans

<sup>1)</sup> In der Revue Historique 5, 439 ff., 10, 469 ff. und der Revue critique N. s. 3, 339 ff., in welch lettem Artikel Sorel 1877 die neueren Schriften über den Rastatter Gesandtenmord bespricht und dabei die von Sphel avec tant de vigueur et de talent vertretene Ansicht bezeichnete als la seule vraisemblable et la seule établie sur des preuves solides. Bgl. R. Reuß in der Revue Historique 59, 452 und A. del Becchio im Archivio storico Italiano 5 s. t. 16, 400 ff. Die Bedeutung der Geschichte der Revolutionszeit erkannte 1877 auch Alfred Rambaud in der Revue politique et littéraire 2 s. t. 12, 789 ff. an, so schaff er Sphels tendances politiques tadeste.

fichten von Baig veranlagt. Bie er sie aufgefaßt zu feben wünschte, zeigte er, indem er dem verehrten Freund, mit dem ihn einst ber scharfe Streit über Dieses Buch naber ausammengeführt hatte, bessen neue, ihn so vielfach bekämpfende Auflage widmete; er sprach babei die Hoffnung aus, daß sie Beide fortfahren würden, "über unsere Argumente ju streiten und in Gefinnung und Wirken treu wie bisher ausammenzuhalten". Und wie diese Hoffnung ging auch seine Erwartung in Erfüllung. daß feine Ausführungen neben lebhaftem Widerspruch doch auch manche Buftimmung finden wurden; besonders freute ihn bie warme Anerkennung, die ihnen Mommsen zu teil werden ließ 1). Wie in diesem Buche bewährte er auch in kleineren Arbeiten über mittelalterliche Geschichte seine ungewöhnliche Kähigkeit, scharf die entscheibenden Gesichtspuntte hervorzuheben und verwickelte fritische Fragen mit so durchsichtiger Rlarheit ju erörtern, daß nicht nur bie Bunftgenoffen mit Benuß feinen Darlegungen folgten; "anmutig wie eine Novelle" fand ein berufener Urteiler die Abhandlung geschrieben, in welcher Sybel seine Ansicht über die vielbesprochenen Annalen aus der Zeit Rarls des Großen entwickelte.

Lebhafteres Interesse aber als diese Arbeiten über ferne Jahrhunderte erregten naturgemäß in weiten Kreisen Sphels Ausführungen über die Geschichte des unseren und vor allem das ihr gewidmete große Werk, mit dem er seine literarische

<sup>1)</sup> Im Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde 14, 245 und 542. Auch Hanssen sprach Sybel aus, der erste Abschnitt der neuen Aufslage habe ihn in seiner Auffassung der germanischen Urzeit von neuem gestärkt. Ebenso dankte ihm Roscher für "den großen Genuß, die reiche Beslehrung und Besestigung", die er aus dem Buche gewonnen habe. Er sei "diemlich in allen Punkten", worin S. gegen andere Gesehrte polemissiere, "von der Richtigkeit Ihrer Ansicht überzeugt: großenteils wegen des Gewichts Ihrer Gründe, oft aber auch, weil ich selbst von ganz anderen Aussgangspunkten her zu ähnlichen Ergebnissen gekommen bin". — Die Veränderungen, die Sybel in der zweiten Aussgekonsten Kreuzzugs vornahm, stellte F. Hirsch in den Mitteilungen aus der Historischen Litteratur 11, 125 st. zusammen.

Thätigkeit beschloß. Während er noch mit der Geschichte der Revolutionszeit beschäftigt mar, hatte er verschiedene andere größere schriftstellerische Blane erwogen. In Bonn hatte er überlegt, ob er nicht feine Borlefungen über Politif zu einem Buch ausgestalten folle: schon früher hatte Biedermann ibn aufgefordert, in der Staatengeschichte ber neuesten Beit Frank reich zu behandeln 1). Länger trug er sich mit bem Gebanken, ben er schon 1860 in einem Brief an Zeller entwickelt hatte, eine "lesbare und politisch gedachte" beutsche Geschichte zu schreiben. Ru ihrer Ausarbeitung ruftete er sich in Berlin und schloß bereits über ihren Berlag einen Bertrag. Den Bunfch, ein solches Buch gerade von ihm zu erhalten, hatte ihm lebhaft Baumgarten geäußert; eben biefer schlug ihm aber nach Vollendung der Revolutionszeit vor, eine Geschichte der Bewegung von 1848 zu schreiben. Auf verwandte Stoffe mar Spbel eben damals auch durch archivalische Studien geführt worben. Für die Sammlung seiner kleinen Schriften unterzog er in zwei Vorträgen, die er über Napoleon III. bald nach beffen Tod gehalten hatte 2), die Darftellung der auswärtigen Bolitik bes Raifers einer durchgreifenden Umarbeitung. Sierfür benutte er namentlich auch die Aften bes Berliner Archivs. Und aus ihnen wurden dann auch auf seine Beranlassung und unter seiner Mithilfe Bismards Berichte vom Bundestag veröffentlicht, und wie Bismarck ihre Bublikation genehmigt hatte. gestattete er Spbel nun auch die Benutung der preußischen Staatsaften für eine eingehende Darftellung ber Begründung bes deutschen Reichs.

<sup>1)</sup> Wie sehr er sich auch später mit der französischen Geschichte des 19. Jahrhunderts beschäftigte, beweist seine Besprechung des zweiten Bands von Karl Hillebrands Buch in der Historischen Zeitschrift 45, 153 ff., die namentlich auch für seinen Gegensatz gegen die "demokratische Nivellierung" zu beachten ist.

<sup>3)</sup> Karl Hillebrand bezeichnete in einem Brief an Sybel vom 27. Dezzember 1873 diese Borträge als "bas einzige Billige und Tiefgehende, was über den rätselhaften Träumer" im Jahre seines Todes geschrieben wurde.

Aus eigener Anschauung wissen die Leser biefer Blätter. wie Sybel sich jeine Aufgabe gestellt und wie er fie gelöft hat, zu welcher er nach seiner gesamten bisberigen Entwicklung und Thätigkeit besonders berufen war: nicht alle die verschiedenartigen Seiten des deutschen Lebens in der Reit, da die Begründung des nationalen Staats versucht und schließlich vollendet murbe, die preußischen Bestrebungen zu diesem Zwed will er schilbern; von ihnen hat er aus ben authentischen Quellen uns zuerst eine treue, umfaffende, lichtvolle Darftellung gegeben. Nicht nur vicle einzelne wichtige Momente sind durch sie zuerst bekannt geworden oder richtig beleuchtet: erst durch fie ift uns ein Berständnis des Rusammenhangs aller der mit unübertrefflicher Klarheit geschilderten Berhandlungen der preußischen Diplomatie, ber Schwierigfeiten, mit benen fie in Deutschland und Europa zu fämpfen hatte, ber Schwächen und Verdienste ber fo verschiedenartigen Verfönlichkeiten ermöglicht, die in dieser Zeit einen bestimmenden Ginfluß übten. Mit Recht ift betont worden. daß gerade auch durch den Einblick, der uns hier in die Motive und Leiftungen ber maggebenben Staatsmänner gewährt wirb. wie durch die universalbistorische Beite seines Stoffes und seines Gesichtsfreises Sybels Buch größeres Interesse gewinnt, als das Werk seines großen Vorgangers aus bem 17. Jahrhundert, als Samuel Bufendorfe Rommentare über ben großen Rurfürsten. welcher zuerft bie archivalischen Quellen seines Staats zu umfassender zeitaeschichtlicher Darstellung einem hervorragenden Gelehrten eröffnete. Erinnert Sphels Unternehmen an bas große damals gegebene Beispiel, so hat freier, als es in bem lateinischen Werke des amtlich bestellten Sistoriographen des 17. Jahrhunderts möglich mar, die politische und schriftstellerische Individualität des deutschen Geschichtschreibers bes 19. Jahrhunderts in seiner Arbeit sich entfaltet. Er verleugnet auch in ihr seine preußischen und nationalliberalen Überzeugungen nicht: doch er strebt die im eigenen Lager vorgekommenen Fehler und Mikariffe ohne Beschönigung einzugestehen, das Verhalten ber Begner aber nach ben historischen Boraussehungen ihrer gangen Stellung zu begreifen. Nach den großen Siegen von 1866

und 1870 konnte und nußte Spbel in anderer Stimmung, mit anderem Ton über die Gegner reben, als da er noch im politischen Rampf ihnen gegenüberstand: daß hier sein Urteil und seine Sprache ruhiger find, als in seinen früheren Werten, bas erklärt sich gewiß mit auch aus der Milbe, die das höhere Alter in ihm gereift hatte. Noch mehr als früher enthielt er sich ber Superlative; in seiner Abneigung gegen sie hatte ibn, wie er einem Freunde mitteilte, eine Außerung Bismarcks bestärkt gegen ben "Latinismus des nicht vergleichenden, sondern absoluten Superlative; in neun Fällen von gehn vermindert er die Birkung und reizt den Leser zum Widerspruch". Freilich schien nun manchen Lesern bie geglättete Darftellung Spbels nicht überall die Kulle und Scharfe der Begenfate, die bier zu überwinden waren, zu voller Anschauung zu bringen und selbst= verständlich fehlte es nicht an Einwendungen gegen seine Urteile; nachdrücklich erkannten aber auch Rritifer, die folche geltend machten und auf die Schranken des Buches hinwiesen, die Größe der von Sybel in fo hohem Alter vollbrachten Leiftung und des Berdienstes an, das er sich durch sie um die Wiffenschaft und um die Nation erwarb. Besondere Bewunderung erweckten die Romposition des Buches und die Rlarheit und Sicherheit, mit der Sphel, wie ihm Baul Bepse schrieb, "die verzausten Anäuel mit ruhiger Sand aufzulösen und die Fäden ber Entwicklung zu festen Strängen zu flechten" wußte: jo schon in der Einleitung, in der er hier weiter ausgriff, als in ber Geschichte ber Revolutionszeit, so bei ber Schilderung bes Rrieges von 1866 und namentlich bei der Darstellung der schleswig-holsteinischen Frage und der verwickelten Verhandlungen, burch die Bismarck in ihr und in der deutschen Verfassungsfrage sein nationales Ziel erreichte. Im In- und Ausland machten diese von Künftlerhand gebotenen Aufflärungen über die gewaltige Entwicklung, die fo viele Leser mit durchlebt und von beren Beheimnis fie boch fo wenig gewußt hatten, ben größten Ginbrud; in einer der angesehensten englischen Beitschriften wurde ausgesprochen, es durfte schwer sein, die Bebeutung dieses Bertes bes "seit Rankes Tod vielleicht ersten europäischen Historikers"

über diesen wichtigen Stoff zu überschätzen 1). So beantragte auch eine berusene Kommission hervorragender Historiker nach dem Erscheinen der ersten füns Bände, ihrem Verfasser den Preis zu verleihen, der bei der Erinnerungsseier an den Vertrag zu Verdun für das beste Werk über vaterländische Geschichte gestistet war 2). Daß trozdem dieser Preis ihm nicht zuerkannt wurde,

<sup>1)</sup> In der Quarterly Review vom Oftober 1890. Nachbrücklich wurde auch sonft im Ausland auf die Bedeutung des Buches hingewiesen, jo in der Times vom 22. Februar 1890 und im Daily Chronicle vom 24. November 1894, in der ameritanischen Nation bom 27. Februar 1890, 26. März 1891, pom 11. und 18. August 1892, in der Revue Historique 46, 169 ff. von André Lebon und von A. del Becchio im Archivio storico Italiano 5 s. t. 16, 403 ff. Unter den beutschen Besprechungen der ersten Bande icheinen mir besondere Beachtung zu verdienen die von Delbrud in Bb. 65 u. 66 der Preußischen Jahrbucher, von Dove in ber Rölnischen Reitung vom 29. Dezember 1889, von Kludhohn in Bb. 61, 62 u. 64 ber Deutschen Rundschau, von Kofer in Rr. 13 u. 45 des Jahrg. 1890 ber Deutschen Litteraturzeitung, von Maurenbrecher in Nr. 1 bes Jahrg. 1890 bes Litterarischen Centralblattes und von Konstantin Rökler in der "Bost" vom Januar, April und Juni 1890, unter benen der letten die von Bartwig in der "Nation" vom 8. und 22. Dezember 1894, von G. Raufniann im Februarheft 1895 der Deutschen Rundschan und von Mühling in der Frankfurter Zeitung vom 19. und 20. April 1895. Bom Standpunkte eines enthusiastischen Berehrers Friedrich Wilhelms IV. veröffentlichte 1890 Alfred Freiherr v. Eberftein zwei Sefte "Rritifche Bemertungen" über Sybels Buch. Bedeutsamere Ginwendungen machten Ocheli in feinen Baufteinen jur Schweizer Geschichte gegen Sybels Darftellung ber Neuenburger Ber= widlung und henrici in feinen Lebenserinnerungen gegen Bemertungen Sybels über Schleswig-Holfteinische Berhältniffe geltend; doch bietet andrerseits gerade henrici auch neue Argumente für Sybels Auffasjung ber Augustenburger Politit, die in dem an intereffanten Mitteilungen reichen, aber einseitigen Buche von Jansen und Sammer über Schlesmig-Bolfteins Befreiung lebhaft bestritten wurde; vgl. auch die Besprechungen dieses Berkes von Egelhaaf im Juniheft 1897 der Deutschen Rundschau und von Raufmann im 79. Bb. der Sistorischen Zeitschrift. Sinsichtlich der Rontroverfen über den Ursprung des Krieges von 1870 vgl. die von Betersdorff in den Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 9, 55 ff. beibrochene Litteratur.

<sup>\*)</sup> Mehrfach hatte früher bei Berhanblungen dieser Kommission Sybel großen Einsluß geübt; so war namentlich auch durch sein Gutachten die

badurch ist sicherlich Sybels Ansehen nicht geschädigt worden. Auch seitens der Regierung wurde ihm bald darauf eine Ansertennung gezollt, indem sie ihn 1894 bei seinem 50 jährigen

Berleihung des Breises an Treitschke entschieden worden. Er verglich in ihm Treitschle mit Macaulan, ba er in Beiben "biefelbe geniale Fähigfeit" fand, "bie Menschen und Dinge ber früheren Zeit zu veranschaulichen, als ftanben wir mitten unter ihnen", und "basfelbe allfeitige Intereffe für alle Erscheinungen des nationalen Lebens". "Bei gleich lebhaftem Rolorit ift die Darftellung des englischen Autors ruhiger, zuweilen behaglich, ein in ebifcher Breite fich fortbewegenber Strom, bei dem Deutschen gedrängter, erregter, zuweilen mit Iprischem Affeite burchglübt, bier und da zu etwas übertriebenen Bilbern gesteigert, aber niemals in inhaltsleere Rhetorit versinkend. Die Stala ber Tone ift reicher bei bem Deutschen, welchem humor und Bathos in allen Schattierungen neben einem unbegrenzten beffriptiven Talent zu Gebote fteht; dagegen bat er eine Reigung zu fuperlativen Ausbruden und Gebanten, welche ber Britte burchgängig ju ber= meiben weiß." Besonders aber betonte Sybel, daß "bei Beiden jedes Bort der Erzählung von einem großen und leitenden Grundgedanken bedingt" fei; er zeigte, daß fich baraus die gerade bei dem von Treitschle behandelten Stoff fo schwierige "feste Einbeit ber fünstlerischen Rombosition" ergebe. indem die Mannigfaltigkeit des mit farbiger Lebendigkeit geschilderten De= tails überall auf das eine große Riel hingelentt werde; eingehend legte er bar, daß, wenn es bei Treitschles Born über die deutsche Bersplitterung und seinem Enthusiasmus für das deutsche Ginheitswert an Grimm der Bartifularisten über das Buch und auch jonft an Deinungsverschiedenheiten über einzelne Urteile und Behauptungen T.'s nicht fehlen könne, deshalb doch nicht der wissenschaftliche Wert des bahnbrechenden Werkes in Frage zu ftellen fei. Im Ginzelnen fuchte er die Unhaltbarkeit mancher der gegen Treitschte erhobenen Borwürfe nachzuweisen: gegenüber dem Tadel, daß aus beffen Buch ein "berlegender preugischer hochmut rede", wies er auf feine durch die Fulle genauer und zutreffender Beobachtungen geradezu in Erstaunen segenden Schilderungen der verschiedenen beutschen Landschaften hin, aus benen erhelle, "daß Treitschfe, ber geborene Sachje, zwar nach bem Urteile feines politischen Berftandes ein patriotischer Breuge geworben, baß aber die Reigung feines Bergens an den ichonen Ufern des Rheins, bes Mains, des Redars zu Saufe ift". Namentlich aber bezeichnete auch Sphel L.'s Darftellung ber in bem preußischen Staat und von ihm für Deutschland vollbrachten Leiftungen als eine litterarische Errungenschaft erften Ranges für Biffenschaft und Baterland. Über die früheren Berleihungen bes Berdun-Breifes und feine Berfagung an Sybel f. namentlich Delbrud im Februarheft des Jahrg. 1894 der Preugischen Jahrbucher; welches Brofessoriubilaum zum Wirklichen Geheimen Rat mit bem Brabitat Ercellenz ernannte. Bielfach bezeugten ihm bei biefer wie bei anderen Erinnerungsfeiern, die er beging, gelehrte Rorporationen, Freunde und Schüler ihre warme Dankbarkeit; die befte Babe aber brachte er felbst zu diesem Fest, indem er noch vor Ablauf bes Jahres 1894 zwei neue Bande seines Buches veröffentlichte. Er hatte an der Fortsetzung sich auch dadurch nicht hindern laffen, daß balb nach dem Sturz Bismarcks ihm die Benutung ber preußischen Staatsaften entzogen war; noch ist in frischer Erinnerung, welche Fulle wichtiger Aufflarungen er tropbem bot, welches Interesse namentlich seine Darstellung des Ursprungs bes Krieges von 1870 erregte, mit welcher Gewandtheit und Rraft er die Einwendungen abzuwehren suchte, die gegen seine Auffaffung erhoben wurden. Wer feine "Neuen Mitteilungen und Erläuterungen" las, wurde in der hoffnung bestärft, daß er sein Buch vollenden, jeine Darftellung bis zum Frieden von 1871 herabführen werbe — ihm und uns sollte dies nicht mehr vergönnt fein.

Wohl hatte er in den letzten Jahren bewiesen, mit wie gutem Recht ihm bei seinem Doktorjubiläum nachgerühmt war, daß er sich mit der Freiheit des Geistes und der Ruhe des Gemüts auch die Kraft des Schaffens bewahrt habe, und mit wie gutem Erfolg er sich bestrebte, seinen damals ausgesprochenen Borsatz zu erfüllen, weiter zu wirken, solange es noch Tag für ihn war; doch waren durch die letzten Arbeiten seinen Kerven angegriffen, und auch seinem Gemüt war mancher harte Schlag nicht erspart geblieben. Auch er erfuhr es und sprach cs aus: "Lange leben heißt viele überleben". Wie manche ihm besonders nahestehende Altersgenossen hatte er auch ihm eng verbundene jüngere Freunde und Schüler scheiden sehen; schon 1884 war ihm nach 43 jähriger Verbindung auch die treue Lebensgesährtin entrissen. Wit ruhiger Ergebung trug er diese unersetlichen

Interesse diese Angelegenheit in Frankreich erregte, zeigt der Artikel von Guilland im 2. Bb. des Jahrg. 94 der Revue politique et littéraire p. 457—462: M. de Sydel et Guillaume II.

Berluste; bankbar erfreute er sich alles Guten, mas ihm geblieben war und neu gegeben wurde, so namentlich bes Familien= gluds, bas er in bem Saus feiner beiben Sohne erblühen fab. Bon ihnen war der ältere als Regierungsrat ebenfalls nach Berlin berufen, wo so ber Bater täglich mit ihm und ben Seinen verfehren fonnte, der jungere Professor in Marburg geworden 1). In beffen Saus in der Strafe, die zur Erinnerung an Spbels eigene frühere Thatigkeit in Heffen mit bem Namen ber Sybelstraße geziert war, verbrachte er in ben letten Jahren am liebsten jeine Urlaubszeit im Sommer. hier suchte er auch im Juni 1895 Erholung von den Anstrengungen seiner letten Arbeit und mehreren Rrantheitsanfällen, die ihn in den letten Monaten aeschwächt hatten. Und wirklich schien sich seine Kraft in der Ruhe und der belebenden Luft Marburgs und der liebevollen Pflege ber Seinen rasch wieder zu ftarten, so baß er felbst einen Ausflug nach Wiesbaden unternehmen konnte. Er leitete noch eine Situng der bier von ihm organisierten Archivprüfungskommission; mit lebhaftem Unteil besprach er politische und wiffenschaftliche Fragen, und schon wandten seine Gedanken fich wieder neuer eigener Arbeit zu. Er erwog, ob er Erinnerungen an sein Leben und namentlich an die Münchener Beit aufzeichnen folle, erflärte bann jedoch, daß die Berftellung seines achten Bandes zwar eine schwere, aber seine nächste und wichtiafte Aufgabe fei. Lebhaft beschäftigten ihn die Außerungen der Frangofen über seine ueuen Mitteilungen über ben Ursprung bes Krieges von 1870, ein französischer Bublizist bot ihm an, eine Erwiderung von ihm auf Gramonts Rechtfertigungs= versuche in die französische Bresse zu bringen: Spbel mar geneigt, barauf einzugeben, in frangofischer Sprache fing er an, dem Franzosen zu antworten — aber schon auf der zweiten Seite bes Briefcs nahm ihm Krankheit die Feber aus ber Hand. In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli trat eine par-

<sup>1)</sup> Auf schon durch Bailleu in der Deutschen Rundschau 85, 75 f. benutzten Aufzeichnungen von ihm beruht die folgende Schilderung der letzten Wochen im Leben seines Vaters.

tielle Lungenlähmung ein, die nach nur einem Tag, den er im Bett verbrachte, das Ende herbeiführte. Mit klarem Bewußtsein und in voller Fassung hatte er ihm entgegengesehen; umzgeben von den Seinen ist er in der Morgenfrühe des 1. August sanft entschlafen. Es war der friedlich schöne Abschluß eines Lebens, das er dankbar noch in seinen letzten Tagen ein selten glückliches genannt hatte.

Alls zwei Tage barauf ihm an ber Seite seiner Gattin auf dem Matthäi-Kirchhof in Berlin die lette Ruhestätte bereitet wurde, ba bachte wohl mancher ber Reben, die Sybel einst gerade am 3. August zur Feier bes königlichen Stifters ber Bonner Sochschule gehalten hatte. 27 Jahre zuvor hatte er an diesem Tag bei dem Jubilaum seiner heimischen Universität, zurücklickend auf ihren Ursprung, ihr als "höchstes Glück" gewünscht, daß fie auch in Aufunft "in Streben und Wirken, in Thun und Leiden, untrennbar eins fei mit dem Baterland"; als hohes Blud seines perfonlichen Lebens empfand er es, daß er seine Kräfte entwickelte und verwertete in der großen Bewegung, aus der die Erhebung des Baterlands hervorging, daß er ihren Sieg sehen und ihr in seinem letten Werk ein historisches Denkmal errichten konnte. Nach dieser heilvollen Benbung blickte er trot mancher Sorgen hoffnungsfreudig in die Rufunft des Baterlands, in anderer Stimmung als einst Riebuhr, den er als Borbild gerade auch in einer Kestrede vom 3. Auguft gepriesen, beffen wiffenschaftliche und nationale Befinnung zu pflegen er fich mit folchem Gifer und folchem Erfolg bemüht hatte. Welche Anerkennung ihm dies fein Wirken, welche Liebe ihm seine Versönlichkeit erworben hatte, das zeigte sich flar bei seinem Tob. "Der gute Preuße", schrieb damals Theodor Mommsen, "ift oft recht unliebenswürdig; hier in ihm war das schone rheinische Element, die Anmut und die Heiterfeit damit so durchdrungen, wie es nicht oft begegnet. ein glückliches Leben verdient und gehabt, aber er wird Bielen fehlen, und vor Allen mir." Bas die Bielen, denen er fehlte, was auch die Nächstbetroffenen trösten und erheben mußte, bas fprach einer von Spbels bebeutenbsten politischen Freunden seinen Söhnen aus. "Einen solchen Bater", schrieb er ihnen, "so lange besessen zu haben, ist ein so großes Glück, daß selbst die Trauer um den Berlust dagegen zurücksteht, und Trost für Sie ist die Mittrauer aller wirklichen Deutschen, welche den großen Historiker, den guten, liebevollen Menschen, den mit allen Fibern an seinem Baterland hängenden Politiker stets in treuem Andenken bewahren werden."

# Chronologisches Bergeichnis

ber von Sybel veröffentlichten Schriften.

(Die mit \* bezeichneten Schriften find in biefem Band abgedruckt.)

### 1838.

De fontibus libri Jordanis de origine actuque Getarum. Dissertatio inauguralis. Berolini, typis Nietackianis.
 S. (Beigefügt sind Vita und Thesen.)

#### 1841.

2. Gefcichte besterften Rreugzugs. Duffelborf, J. S. C. Schreiner. VIII u. 551 S.

# 1842.

- 3. Über bie geschichtliche Grunblage bes Grave Ruodolf. Beitschrift für beutsches Altertum. II, 235—248.
- 4. Bespr. von Altson, Geschichte Europas seit der ersten französsischen Revolution. Deutsch von L. Meyer. Erste und zweite Liesferung. Blätter für litterarische Unterhaltung vom 8. u. 9. Mai. S. 513—518.
- 5. Bespr. von Giesebrecht, Annales Altahenses. Neue Jenaische allg. Litter.=2tg. S. 1202—1204.

- 6. Erzbischof Konrad von Hochstaden und die Bürger= ichaft von Köln. Jahrg. I des von Lersch herausg. Nieder= rheinischen Jahrbuchs für Geschichte, Kunst und Boesie S. 121—158.
- 7. Besprechung von Ledebur, Der Mahengau ober das Mahenfeld. Jahrbücher des Bereins von Altertumsfreunden im Rheinland II, 109—111.
- 8. Befpr. von Kutscheit, Historisch=geographischer Atlas des deutschen Landes und Volkes, ebda. II, 111—112.
- 9. Zusat zu Dünters Aufsat, Die Alamannenschlacht bes Chlodowig, ebba. III, 39—44.

- 10. Befpr. von Jahresberichten und Archiv bes hist. Bereins von und für Oberbayern, 16 hefte, ebba. III, 182-186.
- 11. Beipr. von Bormann, Gefcichte ber Arbennen, ebba. III, 184-189.
- 12. Befpr. bon Asch van Wyk, Oude handelsverkeer der stadt Utrecht, 3 Sefte, ebba. III, 189-192.
- 13. Bespr. von Prat, Pierre l'Hermite et la première croisade. Reue Jenaische Litt.-Ztg. S. 459--461.

- 14. Entstehung bes beutschen Königthums. Frankfurt a. M., F. Barrentrapp (Ph. Krebs). VIII u. 267 S.
- 15. Bespr. des dritten Bandes von Schlossers Geschichte des 18. Jahrs hunderts.. Reue Jenaische Litt.-Ztg. S. 53—63 u. 81—92.
- 16. Thüringer im Land Sabeln. Ab. Schmidts Zeitfchr. f. Ge- ichichtswiffenschaft I, 164-169.
- 17. Die fachfifche Sage bei Bibutind. An G. Bait. Ebda. II, 577-580.
- 18. Deutsche Unterthanen bes römischen Reiches. Jahrbb. bes Bereins von Altertumsfreunden im Rheinland IV, 13-44.
- 19. Wann veranstaltete Chlodovech die verbefferte Rebattion der Lex Salica? Ebba. IV, 79-87.
- 20. Bespr. von Pardessus, La loi salique. Hallische Allg. Litt.=Ztg. Bb. II Sp. 585—616.
- 21. Der heilige Rock zu Trier und die zwanzig andern heiligen ungenähten Röcke. Eine historische Untersuchung. Bon J. Gildemeister und H. von Sybel. Düsseldorf, J. Budbeuß. XXVI u. 115 S. (Nach der vom 1. Nov. 1844 datierten Borrede ist § 4—9 von Sybel, das Übrige von Gildemeister abgefaßt. Noch 1844 erschien eine durch Nachträge (S. 119—134) vermehrte, 1845 eine dritte Aussage und eine holländische Übersetzung u. d. T.: De heilige Rock te Trier en de twintig andere heilige vongenaaide Rocken. 'S Gravenhage, B. B. van Stockum. 126 S.)
- 28 Gravenhage, W. B. van Stockum. 126 S.) 22. Artikel in Kölnischer Zeitung 1).

## 1845.

23. Der heilige Rod zu Trier. Zweiter Teil: Die Abvotaten bes Trierer Rods. Zur Ruhe verwiesen von Dr. J. Gilbemeister und

<sup>1)</sup> Um von Spbels publizistischer Thätigkeit eine Vorstellung zu geben, sind im folgenden auch seine meist anonym veröffentlichten Zeitungsartikel verzeichnet, soweit sich darüber nach seiner Korrespondenz und freundlichen Mitteilungen der Expedition der Kölnischen Zeitung etwas sessignen ließ.

- Dr. H. e. Sybel. Heft I (VIII und 71 S.), II (70 S.), III (VI und 80 S.). (Nach bem vom 1. Sept. 1845 batierten Borwort zu diesem britten Hest sind von ihm §§ 2—4 und ber Anhang sowie das ganze zweite Hest von Sybel, dagegen das erste Hest wie §§ 1. 5 und 6 bes dritten von Gildemeister versaßt.)
- 24. Germanische Geschlechtsverfassung. Mit besonderer Rüdssicht auf Bais' Deutsche Bersassungsgeschichte. Ztschr. f. Gesch.-Wissensch. III, 293—348.
- 25. Über bas Rönigreich Jerufalem 1100-1131. Gbenba III, 51-84.
- 26. Über den zweiten Kreuzzug. Ebenda IV, 197-218. Wieder abgedruckt in Kl. Hift. Schriften I
- 27. Artikel in Kölnischer Zeitung (in Mr. 32 vom 1. Febr.: Arnbt über bie rheinischen ritterbürtigen Autonomen, und in Mr. 78 vom 14. März: Die rheinischen Autonomen und die Einsheit des preuß. Staats.)
- 28. Prospett zu der im Berlag von J. Buddeus in Dusseldorf erschienenen Bilbtichen Lithographie von Lessings Gemälde: Johannes hus in Costnit. (Anonym. Ebenso erschien anonym später ein ebensfalls von S. versafter Prospett zu der im gleichen Berlag heraussgegebenen Lithographie von Lessings Gemälde: hus auf dem Scheiterhaufen.)

- 29. Über die heutigen Tories. Rede, gehalten zur Feier des Geburtstags des Kurfürsten am 28. Juli 1846. Marburg, Bayrshoffer. 22 S.
- 30. Bejpr. der Jahrbücher des Bereins von Altertumsfreunden und des Riederrhein. Jahrbuchs in Atschr. f. Gfcmff. V, 185—191.
- 31. Geten und Gothen. Ebba. VI, 516-536.

### 1847

- 32. Die politischen Parteien im Rheinland in ihrem Berhältnis gur preußischen Berfaffung geschilbert. Duffelborf, Bubbeus. VIII u. 87 S.
- 33. Über das Berhältnis unserer Universitäten zum öffents lichen Leben. Rebe, gehalten zur Feier des Geburtstags des Kurfürsten am 28. Juli 1847. Marburg, Baprhosser. 15 S.
- 34. Comund Burte und die französische Revolution. Ztschr. f. Geschwiss. VII, 1—53.
- 35. Nachtrag zu dem Auffat: Geten und Gothen. Ebda. VII, 288.
- 36. Comund Burte und Frland. Ebba. VIII, 488—533. Abges ändert wieder abgebruckt in Rl. hift. Schriften I.
- 37. Artifel in Rölnischer Zeitung (Nr. 201 vom 20. Juli: Arnbts Briefwechfel).

- 38. Über bas Reichsgrundgeset ber siebzehn Bertrauens= männer. Marburg, Elwert. 16 S.
- 39. Die Universität Marburg und bas kurhessische Unterrichtswesen. I.: Die Universität. Marburg, Elwert. 28 S.
- 40. Befpr. von Loebell , Beltgeschichte in Umrissen und Aufzeichnungen. Teil I. Reue Jenaische Litt. Stg. S. 270—76.
- 41. Artikel in ber Neuen Hefsischen Zeitung und ber Frankfurter Obers Boftamts=Zeitung.

### 1849.

42. Artifel in der Neuen Beffifchen Beitung.

### 1850.

- 43. Vorwort und Nachträge zu der zweiten von Sphel herausgegebenen Auflage von Rehm, Lehrbuch der hiftorischen Propädeutik. Marburg, Elwert.
- 44. Artitel in Neuer Beffifcher und in Rolnischer Zeitung.

### 1851.

- 45. Die chriftlich=germanische Staatslehre, ihre Bedeutung in der Gegenwart, ihr Verhältnis zum geschichtlichen Christen= und Germanentum. Germania (eingeführt von E. M. Arndt, hrg. von Biedermann) Bb. II, 1—28. Wieder abgedruckt in Kl. Hist. Schriften I.
- 46. Sagen und Gebichte über bie Kreuzzüge. Allgemeine Monatsschrift für Bissenschaft und Literatur, Juliheft, S. 31—69. Bieder abg. in Rl. Hist. Schriften III.
- 47. Artitel in Rölnischer Reitung.

# 1853.

48. Gefcichte ber Revolution gzeit von 1789—1795. Erfter Banb. Duffelborf, Bubbeus. LX u. 596 €.

### 1854.

49. Gefcichte ber Revolutionszeit von 1789-1795. Zweiter Banb. Duffelborf, Budbeug. X u. 574 G.

### 1855.

50. Bespr. von Barante, Histoire du directoire. Beilage zu Nr. 210 ber Ang. Atg. vom 29. Juli.

### 1856.

51. Über ben Stand ber neueren beutschen Geschicht= schreibung. Rebe, gehalten zur Feier bes Geburtstages des Kur= fürsten am 20. August 1856. Marburg, Elwert. 16. S. Abg. in Kl. Hist. Schriften I.

# 1857.

52. Artifel über Danton in dem von Bluntichli u. Brater herausgeg. Deutschen Staatswörterbuch II, 689-694.

- 53. Geichichte ber Revolutionszeit von 1789-95. Dritter Banb, erfte Abtheilung. Duffelborf, Bubbeus. 342 G.
- 54. Aus ber Geschichte ber Kreuzzüge. In der Sammlung: Biffenschaftliche Borträge zu München im Winter 1858. Braunsschweig, Bieweg. S. 1—95. Abg. in Rl. Sift. Schr. II.

- 55. Geschichte ber Revolutionszeit. Zweite verbesserte Auflage Bb. I (XX u. 629 S.) und II (XII u. 538 S.) Düssels borf, Bubbeus.
- 56. Katharina II. Sin Bortrag, gehalten am 26. März 1859. Beil. z. Nr. 97 u. 98 ber Allg. Zig. v. 7. u. 8. April. Abgedr. in Kl. Hift. Schriften I, schwedische Übersetzung in Nr. 176.
- 57. Die Fälschung der guten Sache durch die Augsburger Allgemeine Zeitung. Sendschreiben an Herrn Baron von Cotta. Frankfurt a. M., Brönner. 64 S. (anonym).
- 58. Über die neueren Darstellungen der deutschen Kaiser= zeit. Festrebe zum Geburtstag des Königs von Bayern in der Alademie am 28. Nov. 1859. München, Franz. 24 S.
- 59. Borwort zu der von ihm begründeten und im Berlage von R. Oldens bourg herausgegebenen hiftorischen Zeitschrift, von der bei seinen Lebzeiten 75 Bande erschienen.
- 60. Joseph de Maistre, Hist. 3. I, 158—198. Abg. in Kl. Hist. Schr. I.
- 61. Befpr. von Bernhardi, Dentwürdigkeiten von Toll ebda. S. 233 f.
- 62. Beibr. von Schmidt-Beifenfels, Gent, ebda. S. 267.
- 63. Befpr. der Briefe von Gorres, ebda. S. 268.
- 64. Befpr. von Bidebe, Memoiren eines Legitimiften, ebba. II, 219.
- Befpr. von Louis Blanc, Hist. de la révolution française. T. X ebba. S. 219 f.
- 66. Bespr. von Fleury, Invasion de 1814, ebba. S. 224.
- 67. Bespr. von Schriften über Katharina II. (ihren Memoiren; den Memoiren ber Fürstin Daschsoff; Blum, Sievers; Smitt, Suworow und Polens Untergang; Miliutin, Gesch. des Kriegs Rußlands mit Frankreich 1799), ebda. S. 250—53.
- 68. Besprechung von Wietersheim, Bölkerwanderung; Roscher, Dreiselberssistem; Schirren, Jordanes und Cassiodor; Köpke, Königtum bei den Gothen; Simonis, Alarich; Rosenstein, Westgothenreich, ebda. S. 511—516.
- 69. Berichte über vorberatende Versammlung (1858) und erste Plenarsitzung (1859) ber Sist. Commission in dem ersten Stück ber als

Beilage zur S. g. herausgeg. Nachrichten von der Sift. Commission. S. 1—8 u. 14—16 (anonym).

# 1860.

- 70. Gefchichte ber Revolutionszeit von 1789-95. Dritter Band, zweite Abteilung. Duffelborf, Buddeus. XVI S. u. S. 343-590.
- 71. Die Erhebung Europas gegen Napoleon I. Drei Vorlesungen, gehalten zu München am 24., 27. und 30. März 1860. München, Literarisch-artistische Anstalt der J. G. Cottaschen Buchhandlung. VI u. 146 S. Abg. in Kl. H. Schr. I.
- 72. Über die Regierung Raiser Leopold's II. Sigungsberichte ber Bager. Atademie bom 15. Nov. 1860, S. 664—676.
- 73. Artitell über Joseph II. Bluntschlis Staatswörterbuch V, 421—430.
- 74. Anzeige der 2. Aufl. der Gefch. der Revolutionszeit. S. 3. III, 200 f.
- 75. Besprechung von Alison, History of Europe, VIII, ebda. S. 201.
- 76. Besprechung von H. Kurg, Gesch. ber beutschen Literatur, ebba. S. 251-256.
- 77. Unmerkung der Redaktion zu dem Auffat: Die Tübinger Historische Schule, ebba., IV, 90 f.
- 77a. Besprechung von Rose, Diaries, ebda. S. 483 f.

- 78. Geschichte der Revolutionszeit von 1789—1795. Zweite verbesserte Auflage. Dritter Band. Düsseldorf, Buddeus. XVI u. 564 S.
- 79. Prinz Eugen von Savohen. Drei Borlefungen, gehalten zu München im März 1861. München, Lit.-artist. Anstalt der J. G. Cottasschen Buchhandlung. 146 S. (Eine englische Übersehung mit Noten von Buchheim erschien in London 1868, in zweiter Ausgabe 1883.)
- 80. History and litterature of the crusades translated by Lady D. Gordon. London, Chapman and Hall.
- 81. Vorwort zu bem ersten Jahrgang bes von H. Schultheft im Berlag ber Bed'ichen Buchhandlung in Nördlingen herausgegebenen Europäischen Geschichtskalenber.
- 82. Artikel über Lafahette. Bluntschliß Staatswörterbuch VI, 180—190.
- 83. Besprechung von J. Bernays, Chronit des Sulpicius Severus. S. B. V, 178 f.
- 84. Besprechung von Scherr, Geschichte ber beutschen Frauen, ebba. S. 242.

- 85. Bericht über bie Geschichte ber Wiffenschaften im 2. Stud bes 2. Ihrgs. ber Nachrichten von ber Hiftor. Kommission. S. 119-122.
- 86. Artitel in Gubbeuticher Reitung.

87. Die deutsche Nation und das Kaiserreich. Eine historische politische Abhandlung. Düsseldorf, Buddeuß. XVI und 126 S. Das Borwort ist vom November 1861 datiert; noch 1862 erschien

ein zweiter Abbrud.

- 88. Artitel über Napoleon I. Bluntschlis Staatswörterbuch VII, 106—128.
- 89. Bemerkung über die Schrift von E. Herrmann, Die öfterreichisch= preußische Allianz von 1792. H. VII, 247.
- 90. Artitel in Rölnischer Zeitung.

## 1863.

- 91. Über die Entwicklung der absoluten Monarchie in Preußen. Rede, gehalten am 3. August 1863. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 32 S. Abg. in Kl. Hist. Schr. I.
- 92. Kleine Historische Schriften. Erster Band. München, Literarisch artistische Anstalt der J. G. Cottaschen Buchhandlung. VII u. 551 S.

Inhalt: 1. Politisches und soziales Verhalten der ersten Christen.

— 2. Die Deutschen bei ihrem Eintritt in die Geschichte. — 3. Prinz Eugen von Savonen (Nr. 79). — 4. Katharina II. von Ruhland (Nr. 56). — 5. Graf Joseph de Maistre (Nr. 60). — 6. Die Ershebung Europas gegen Napoleon I. (Nr. 71). — 7. Über den Stand der neueren deutschen Geschichtscheidung (Nr. 51). — 8. Die Cristlichzermanische Staatslehre (Nr. 45). — 9. Über den zweiten Kreuzzug (Nr. 26). — 10. Edmund Burke und Frland (Nr. 36). — 11. Über die Entwicklung der absoluten Monarchie in Preußen (Nr. 91.)

Eine zweite Auflage, bei der "kleine Intorrettheiten beseitigt wurden", erschien 1869, eine britte 1879, auch sie im wesentlichen unverändert; doch wurden "an mehreren Stellen die Ergebnisse neuerer Forschungen nachgetragen".

- 93. Kaifer Leopold II. gegen Ernst Herrmann. H. Z. X, 387—432. Abg. in Kl. H. Schr. U.
- 94. Artitel in Rölnischer Zeitung.

### 1864.

95. Uber die Gesetze des historischen Wissens. Rede, gehalten am 3. August 1864. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 32 S.

- Roch 1864 erfchien ein zweiter Abbruck. Wieder abgebr. in Borträgen und Auffäpen.
- 96. Besprechung von D. Fod, Schleswig = Holsteinische Erinnerungen H. Z. XI, 258 f.
- 97. Deutschland und Danemart im 13. Jahrh., ebba. XII, 1-21. Abg. in Ri. S. Schr. II.
- 98. Noch einmal über Leopolb II. gegen E. Herrmann, H. & XII, 260—263. Abg. in Kl. H. Schr. II.
- 99. Besprechung von Rapp, Soldatenhandel beutscher Fürsten, und Eelking, Deutsche hilfstruppen im nordamerikanischen Befreiungsefrieg. H. R. XII, 474—477.

- 100. Geschichte ber Revolutionszeit. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Erster Band. Duffelborf, Budbens. XII u. 562 S.
- 101. Preußen und Rheinland. Rebe, gehalten am 15. Mai 1865. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 26 S. Abg. in **R**l. Hist. Schriften II.
- 102. Am Denkmale Arnbts. Rebe bei ber Arnbt-Feier in Bonn am 30. Juli 1865, zuerst im zweiten Blatt der Kölnischen Beitung vom 31. Juli, später in Borträgen und Auffäpen abgedruckt.
- 103. Briefwech sel ber König in Marie Antoinette. H. Z. XIII, 164—178, abg. in Rl. H. Schr. II. Ginen französischen Auszug aus diesem Artikel von Elie Reclus und einen von S. selbst vers faßten Nachtrag veröffentlichte die Revue moderne vom 1. Juli 1865.
- 104. Vorbemertung zu Rantes Gutachten über bie orienstalische Frage. S. 8. XIII, 406—425.
- 105. Die Briefe der Königin Marie Antoinette. XIV, 319—350, abg. in Kl. H. Schr. II. Französisch in der Revue moderne vom 1. Dez. 1865.
- 106. Artikel in Kölnischer Zeitung (in Rr. 263 und 264 vom 22. und 23. September über den ersten Band von Baumgartens spanischer und in Nr. 357 vom 25. Dez. über den zweiten Band von Springers österreichischer Geschichte).

- 107. Gefchichte ber Revolutionszeit von 1789—1895. Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Zweiter Banb (XIV u. 472 S.) und dritter Band (XIV u. 488 S.) Duffelborf, Bubbeus.
- 108. Öfterreich und Preußen im Revolutionstrieg. H. &. XV, 65—115. Abg. in Rl. H. Schr. II.
- 109. Nouvelles observations sur la correspondance de Marie Antoinette. Revue moderne 1 avril.

- 110. Befpr. von Horawis, Entwidelungsgeschichte ber beutschen Sistoriographie. S. Z. XV, 166 f.
- Bespr. ber Schriften von Riant, de Haymaro monacho und Expéditions des Scandinaves en terre sainte, ebba. 183 f.
- Befpr. von Mortimer-Ternaux, Hist. de la Terreur. T. V, ebba.
   455 f.
- 113. Bespr. von B. Rugler, Studien 3. G. des zweiten Kreuzzuges, ebda. XVI, 389 f.
- 114. Befpr. des vierten Bandes von Feuillet de Conches, Louis XVI, Marie Antoinette et Madame Elisabeth, chba. 395—408. Abg. in Rl. H. Schr. II, französisch in Revue moderne vom 1. Januar 1867.
- 115. Befpr. von Thager, Beethoven. Bb. I. H. B. N. XVI, 429 f.
- 116. Befpr. von E. Knorr, Blüchers Rampagne-Journal, ebba. 430 f.
- 117. Befpr. von Bille, Mettlerlamp, ebba. 432 ff.
- 118. La Prusse et la nouvelle Allemagne. Lettre à M. A. Forcade. Revue des deux Mondes, 15. Septbr. 1866. (Dat. 5. Septbr. 1866.) Deutsch zuerst in der Röln. Zeitung dom 17. und 18. Septbr., dann separat gedruckt u. d. T.: Das neue Deutschland und Frankreich. Sendschreiben an Hrn. Forcade in Baris. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 36 S., abg. in Bortr. u. Aufs.
- 119. Artitel in Rölnischer Beitung.

- 120. History of the french revolution by H. v. Sybel, translated by Walter C. Perry. London, Murray. V. I u. II. 85. III u. IV biefer überfeig. erfchien 1869.
- 121. Bespr. von Arneth, Korresp. von Maria Theresia und Joseph II. Bb. L. u. II. H. H. A. XVII, 424—429.
- 122. Bespr. ber 2. Auslage von O. Mopp, Friedrich II. von Preußen, ebba. 429 ff.
- 123. Bespr. von Oberleitner, Frankreichs Finanzverhältnisse unter Ludwig XVL, ebda. 435.
- Befpr. von A. Schmidt, Tableaux de la révolution française T. I, ebba. 435.
- 125. Bespr. von Th. Juste, Le Hon, ebba. 436-439.
- 126. Drei Bonner hiftoriter. S. g. XVIII 283—296. Abgebr. in Bortr. u. Auff.
- 127. Bespr. von Arneth, Korresp. von Maria Theresia und Joseph II. Bd. III H. A. XVIII 452—454.
- 128. Bespr. von Ab. Bolf, Brieswechsel von Leopold II. und Marie Christine, ebda. 454—456.
- 129. Artitel in Kölnischer Zeitung (in Rr. 104 v. 14. April Bericht über bie Arbeiten bes Reichstages).

- 130. Die beutschen und die auswärtigen Universitäten. Rebe, gehalten am 22. März 1868, zuerst gebr. in Köln. Zeitung vom 27. und 29. März, dann separat bei M. Cohen u. Sohn in Bonn (35 S.), in Bortr. und Aufs. und in zweiter Auflage zusammen mit 1874 gehaltener Rede über Universitäten in Nr. 160. In das Englische übersetzt von Angerer im American journ. of education.
- 131. Öfterreich und Deutschland im Revolutionstrieg. Ergänzungsheft zur Geschichte ber Revolutionszeit. Duffelborf, Bubbeus. XIV u. 183 S. Anhang LVII S.
- 132. Bespr. von Suffer, Ofterreich und Preußen gegenüber ber frangösischen Revolution und Selbstanzeige des Erganzungsheftes zur Gesch. ber Revolutionszeit. H. B. XIX, 447—450.
- 133. Die Gründung der Universität Bonn. Festrebe zum fünfzigjährigen Jub'llaum der Universität, gehalten von dem z. Rettor. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 26 S., unter hinzufügung von Aktenstüden abg. in Rl. hift. Schr. II.
- 134. Bericht über das 50 jährige Jubiläum der Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität Bonn. Herausgeg. von Rektor und Senat. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 145 S.
- 135. Artikel in Kölnischer Zig. (in Ar. 303 und 304 v. 31. Okt. u. 1. Nov. über stein Band von Baumgartens Spanischer Geschichte. Dasselbe Buch besprach Sybel in seinem Artikel: L'Espagne en 1820 et en 1868 in der Revue contemporaine v. 15. Dezember 1868).

# 1869.

- 136. Histoire de l'Europe pendant la révolution française] par H. de Sybel, traduite par Mlle. Marie Dosquet. Edition revue par l'auteur et précedée d'une preface écrite pour l'edition française. T. I. Paris, Germer Baillière. Band II crédien 1870, III 1876, IV 1885, V 1886, VI 1887.
- 137. Kleine historische Schriften. Zweiter Band. München, Literarisch = artistische Anstalt der J. G. Cottaschen Buchhandlung. III u. 473 S.
  - Inhalt: 1. Aus der Geschichte der Kreuzzüge (Rr. 54). 2. Deutschland und Dänemark im 13. Jahrhundert (Rr. 97). 3. Die Briefe der Königin Marie Antoinette (Rr. 103, 105, 114). —
  - 4. Kaiser Leopold II. (Nr. 93 u. 98). 5. Österreich und Preußen im Revolutionstrieg (Nr. 108.) 6. Preußen und Rheinland (Nr. 101). 7. Die Gründung der Universität Bonn (Nr. 133).

Nach Sybels Tob erichien 1897 eine zweite Aufllage, in ber einige Druckfehler verbeffert find.

- 138. Vorwort (vom Oft. 1868 bat.) zu ber zweiten, durch Th. Bernshardt revidierten Auflage von Loebell, Gregor von Tours. Leipzig, Brockhaus.
- 139. Artifel in Rölnischer Zeitung.

- 140. Polens Untergang und der Revolutionstrieg. H. &. XXIII, 66—154. Abg. in Bortr. u. Auff.
- 141. Über die Emanzipation der Frauen. Bortrag, gehalten zu Bonn am 12. Febr. 1870. Bonn, M. Cohen u. Sohn. 23 S. Abgedr. in Bortr. und Auff. Eine schwedische Übersehung von Forslind erschien 1872 u. eine andere in Nr. 176.
- 142. Geschichte der Revolutionszeit von 1789—1800. Bierte'r Band. (Gesch. d. Revolutionszeit v. 1795—1800. Erfter Band.) Erfte Abteilung. Düffelborf, Bubbeus. IV u. 368 S.
- 143. Artikel in Kölnischer Zeitung (in Nr. 260 vom 19. September über Friedensbedingungen).

### 1871.

- 144. The new German empire. Fortnightly Review bom 1. Januar 1871. Deutsch u. d. T.: Das neue beutsche Reich in Nr. 146, abg. in Vortr. u. Auff.
- 145. Les droits de l'Allemagne sur l'Alsace et la Lore raine. A propos d'un pamphlet publié récemment. Bruxelles, Devaux. VI u. 119 p. Deutsch u. d. T.: Die Rechte Deutschlands auf Essa und Lothringen in N. 146, abg. in RI. H. S. Schr. III
- 146. Der Friede von 1871. (Unter diesem Titel erschienen deutsch mit einem vom 3. März datierten Borwort die unter den beiden vorigen Nummern verzeichneten Abhandlungen "in allem Wesentlichen gleichsautend, mit unbedeutenden Zusätzen und Abkürzungen, die an keiner Stelle die leitende Auffassung verändern".) Düsselborf, Buddeuß. IV u. 115 S.
- 147. Geschichte ber Revolutionszeit von 1789—1800. Bierter Band. (Geschichte ber Revolutionszeit von 1795—1800. Erster Band.) Zweite Abtheilung. Mit einem vom 2. Dezember datierten Borwort. Düsseldorf, Buddeus. S. V—XX u. 369—639.
- 148. Artitel in Rölnischer Zeitung.

# 1872.

149. Was wir von Frankreich lernen können. Vortrag, gehalten am 18. Febr. 1872 in Bonn. Erschien zuerst in Bonner Zeitung Nr. 51 und als Flugblatt des Bonner Bildungsvereins, dann im Berlag von M. Cohen u. Sohn in Bonn (16 S.), abgedr. in Bortr. und Aufs., in schwedischer Übersetung in Nr. 176.

- 150. Die Lehren bes heutigen Sozialismus und Kommunismus. Zwei Vorträge, gehalten zu Barmen am 9. u. 16. März 1872. Gedruckt zuerst in der Kölner Zeitung im März, bald darauf separat in Bonn bei M. Cohen u. Sohn (95 S.), zulest in Vortr. und Auss. Eine schwedische Übersetzung erschien 1873, eine italienische mit Anmerkungen von D. G. Calzoni 1875.
- 151. Am Denkmal Steins. Festrede, gehalten zu Nassau am 9. Juli 1872. Gedruckt zuerst in Köln. Zig. vom 10. Juli, dann separat in Bonn bei M. Cohen u. Sohn (24 S.) und in Borträgen und Aufsägen.
- 152. Die Birksamkeit der Staatsgewalt in sozialen und ökonomischen Fragen. Bortrag, gehalten im Niederrheinischen Berein für öffentliche Gesundheitspsiege am 19. Oktober 1872, gedr. im Correspondenzblatt dieses Bereins Nr. 11, dann in Bortr. und Auss.
- 153. Bespr. von Arneth, Briefwechsel von Joseph II. und Leopold II. H. 227—231.
- 154. Artikel in Kölnischer Zeitung (in Ar. 105 und 106 vom 15. und 16. April über den dritten Band von Baumgartens spanischer Geschichte.)

- 155. Napoleon III. Zwei Borträge, gehalten in Köln im März 1873, zuerst gedr. in der Kölnischen Zeitung in demselben Wonat, separat in Bonn bei M. Cohen u. Sohn (IV u. 80 S.), nach neuen Bublitationen und Akten des Berliner Geh. Staatsarchivs umgearbeitet und vervollständigt in M. Hist. Schr. III. Noch 1873 erschien eine französische Übersetzung in der Revue politique et litteraire vom 21. Juni p. 1218 st., 1879 eine schwedische in Nr. 176, 1881 eine neue französische, vom Bers. autorisierte seiner umgestalteten Arbeit von Grégoire in der Revue de France vom 1. Febr. p. 440 st.
- 155a. Besprechung der dritten von Menke bearbeiteten Auflage von Spruners Atlas für die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit (besonders der Karte von Südwestdeutschland 1789) in Petersmanns Geographischen Mittellungen XIX, 81—84.
- 156. Artitel in Rölnischer Zeitung.

### 1874.

157. Vorträge und Auffäße. Zweite Beröffentlichung bes Vereins für beutsche Literatur. Berlin, A. Hofmann u. Co. 364 S. Gine zweite Auflage erschien 1875, eine britte 1885, beibe unverändert. Inhalt: 1. Über die Gesetze des historischen Wissens (Nr. 95).—
2. Drei Bonner Historiker (Nr. 126). — 3. Die deutschen und die auswärtigen Universitäten (Nr. 130). — 4. Über die Emanzipation

- ber Frauen (Nr. 141). 5. Die Lehren bes heutigen Sozialismus und Kommunismus (Nr. 150). 6. Über die Wirksamkeit der Staatsgewalt in sozialen und ökonomischen Fragen (Nr. 152). 7. Bonisaz VIII. 8. Polens Untergang und der Revolutionskrieg (Nr. 140). 9. Am Denkmal Arndts in Bonn (Nr. 102). 10. Das neue Deutschland und Frankreich (Nr. 118). 11. Das neue deutsche Reich (Nr. 144). 12. Was wir von Frankreich lernen können (Nr. 149). 13. Am Denkmal Steins (Nr. 151).
- 158. Geschichte ber Revolution szeit von 1789—1800. Fünfter Band. (Gesch. der Revolutionszeit von 1795—1800. Zweiter Band.) Erste Abteilung. Düsseldorf, Buddeus. 288 S. u. XLVII S. Beilagen.
- 159. Klerikale Politik im neunzehnten Jahrhundert. Bonn, M. Cohen u. Sohn. II u. 120 S. Abg. in Kl. H. H. Hoch 1874 erschienen eine französische Übersetung in der Correspondance de Berlin, eine italienische in der römischen Zeitung La Libertà und eine portugiesische in der Actualidade, 1875 eine englische von Henderson in London bei Hatchards (XII u. 64 S.) und 1879 eine schwedische in Nr. 176.
- 160. Die beutschen Universitäten, ihre Leistungen und Bedürfnisse, zugleich als zweite verb. und verm. Ausl. der Schrift: Die deutschen und die auswärtigen Universitäten. (Enthält außer dieser unter Nr. 130 verz. Rede von 1868 S. 8 1874 gehaltene Rede über die Universitäten und die Gymnasien.) Bonn, M. Cohen u. Sohn. 67 S.
- 161. Der Rastadter Gesandtenmord. H. & XXXII, 298—321. Abg. in Rl. Hist. Sofr. UI.
- 162. Die erste Teilung Polens. Deutsche Rundschau I, 16—35. Abg. in Kl. Hist. Schr. III. Übersetzt in das Englische in der Fortnightly Review N. S. XVI, 149—170.
- 163. Artitel in Rolnifcher Zeitung.

- 164. Befpr. von Ab. Bolf, Gleonore von Lichtenstein. H. Z. XXXIII, 454—455.
- 165. Befpr. von Ab. Schmidt, Parifer Zustände mahrend der Revolustionszeit. Bb. I, ebba. 455-458.

- 166. Urkundliches über ben Rastadter Gesandtenmord. Deutsche Rundschau IX, 50—65 (benützt bei neuem Abdruck von Rr. 161 in Kl. H. Schr. III).
- 167. Antrittsrede in ber Berliner Atabemie ber Biffen= ichaften. Monatsberichte ber Atabemie S. 412-415.

168. Artikel in der Korrespondeng des "Deutschen Bereins" ber Rheinprobing.

### 1877.

- 169. Gefchichte ber Revolutionszeit von 1789—1795. Bb. I. (XI u. 603 S.) II. (VI u. 462 S.) III. (VI u. 506 S.) Bierte erweiterte und vervollständigte Auflage. Dusselborf, Bubbeus.
- 170. Die österreichische Staatskonferenz von 1836. H. XXXVIII, 385—402, abg. in Rl. H. S. Schr. III.

### 1878.

- 171. Graf Lehrbach und der Rastadter Gesandtenmord. H. B. XXXIX, 46—76, abgedr. im Anschluß an Nr. 161 in Kl. H. Schr. III.
- 172. Besprechung von Böhtlingt, Napoleon Bonaparte bis zum 13. Vendemiaire. H. Z. XXXIX, 344—346.
- 178. Profpekt zu den von ihm geleiteten Publikationen aus ben preußischen Staatsarchiven, von denen bei seinen Lebzeiten im Berlag von S. Hirzel in Leibzig 62 Bande erschienen.
- 174. Artifel in ber Rorrefpondeng beg beutichen Bereins.

- 175. Geschichte der Revolutionszeit von 1789—1795. Fünfter Band. (Gesch. der Revolutionszeit von 1795—1800. Zweiter Band). Zweite Abteilung. Stuttgart, Ebner und Seubert. XVI. und S. 289—703 und Register über die 5 Bände 60 S. Das Werk ging dann in den Verlag der litterarischen Anstalt von Rütten und Löning in Frankfurt über; von ihr wurde eine neue Ausgabe 1882 veröffentslicht, welche die ersten drei Bände in vierter und die beiden letten in zweiter Aussage enthält. Nach Sybels Tod wurde das Werk von der J. G. Cottaschen Buchhandlung (Nachsolger) erworben, von welcher jest eine wohlseile Ausgabe in 60 Lieferungen aussagegeben wird.
- 176. Historiska, politiska och sociala föredrag: Napoleon III. Katarina II. af Ryssland. Den klerikala politiken i nittonde århundradet. Hvat Tyskland kan lära af Frankrike. Qvinnans emancipation (no. 155. 56. 159. 149. 141. in daß Schwedische überset von A. . . . Mit einer biographischen Einseitung von Obhner.) Lund, E. B. K. Gleerup.
- 177. Der alte Staat und die Revolution in Frankreich. Deutsche Rundschau XXI, 29—48. Abg. in Rl. H. Schr. III.
- 178. Zwei Lehrer Friedrich Wilhelms III. in ber Philosophie. Wonatsberichte ber Berliner Atademie 707—726, abg. in Rl. H. Schr. III.

- 179. Artitel über harbenberg in ber Deutschen Biographie X, 572-590.
- 180. Artitel über Julius b. Sartmann, ebb. X, 691-696.
- 181. Die Karolingischen Annalen. H. Z. XLII, 260—288, abgebr. in Rl. H. S. Schr. III.

- 182. Die Karolingischen Annalen. Replit. H. &. B. XLIII, 411—427, abgebr. in Rl. H. Schr. III.
- 183. Nachwort zu dem Auffat von B. Kugler, Peter der Eremite und Albert von Aachen. H. Z. XLIV, 42—46.
- 184. Schentungen ber Karolinger an bie Bapfte ebba. 47-85, abgebr. in Rl. S. Schr. III.
- 185. Kleine Hiftorische Schriften. Dritter Band. Stuttgart, J. G. Cottasche Buchkandlung. 643 S. Inhalt: 1. Die Karoslingischen Annalen (Kr. 181 u. 182.) 2. Schenkungen der Karolinger an die Pähiste (Kr. 184). 3. Sagen und Gedichte über die Kreuzzüge (Kr. 46). 4. Die erste Teilung Polens (Kr. 162). 5. Zwei Lehrer Friedrich Wisselms III. in der Philosophie (Kr. 178). 6. Der alte Staat und die Revolution in Frankreich (Kr. 177). 7. Der Rastadter Gesandtenmord (Kr. 161. 171). 8. Die Österreichische Staatskonferenz 1836 (Kr. 170). 9. Klerikale Politik im 19. Jahrh. (Kr. 159). 10. Deutschlands Rechte auf Essak und Lothringen. (Kr. 145). 11. Napoleon III. (Kr. 155).
- 186. Artifel über Haugwit in der Deutschen Biographie XI, 57—66.
- 187. Bon S. und Th. Sidel unterzeichnete Ankündigung und Borrebe (vom November 1880) zu den von Beiden gemeinsam herausgegebenen Kaiserurkunden in Abbildungen, von benen 1891 in der Weidmann'schen Buchhandlung in Berlin 11 Lieferungen erschienen.
- 188. Artikel in Kölnischer Zeitung (in Rr. 194 vom 14. Juli: Un meine politischen Freunde im Rheinland.)

- 189. Geschichte bes erften Kreugzugs. Zweite neu bearbeitete Auflage. Leipzig, &. Fleifcher, VI. u. 468 S.
- 190. Entstehung bes beutschen Königthums. Zweite um= gearbeitete Auflage. Frankfurt a. Main, Litterarische Anstalt, Rütten und Löning. 407 S. Mit einer vom Juli datierten Wid= mung an G. Waih.
- 191. Borrebe zu dem erläuternden Text der von Jrmer in der Beide mann'schen Buchhandlung in Berlin unter Direktion der Staatse archive herausgegebenen Romfahrt Kaiser Heinrich VII. im Bilberschlus des Codex Balduini.

- 192. Besprechung von K. Hillebrand, Geschichte Frankreichs Bb. II. H. ZLV, 153—160.
- 198. Vorbemerkung zu ben von O. Hartwig aus Memoiren bes Ministers Koch in der Hessischen Morgenzeitung und daraus separat abgedruckten Mitteilungen über "die Schwerenotskommission".
- 194. Nachwort zu F. Dahns Entgegnung auf die Entstehung des beutschen Königthums. H. A. XLVII, 381.

- \*195. Gründung und erste Unternehmungen der hiftosrischen Kommission. Erste Abteilung der im Auftrag der Rommission von ihren beiden ersten Setretären versaften Dentschrift: Die historische Kommission bei der Agl. baherischen Atademie der Wissenschaften. München, Rieger'sche Universitäts-Buchhandlung S. 5—33.
- 196. Erklärung der Redaktion der H. Z. gegen H. Baumgarten. H. Z. L., 556—561.

# 1884.

- 197. be Catte Memoiren. Sigungeberichte ber Berliner Atademie S. 35-44.
- 198. Borwort zu ben bei hirzel in Leipzig veröffentlichten Erinnerungen an F. v. Uchtris und feine Zeit.

### 1885.

- \*199. Zur Erinnerung an Jakob Grimm. Sipungsberichte ber Berliner Atabemie S. 27-36.
- 200. Urlundenbilber in Lichtbrud ober Durchpaufung. S. 3. LIII, 470-476.
- 201. Erklärung S.'s und Kosers gegen die bei Grunow in Leipzig publiszierten Gespräche Friedrichs des Großen mit H. de Catt, ebda. S. 568.
- 202. Nachwort zu R. Dorrs Beiträgen zur Einhardsfrage. Reues Archiv für altere beutsche Geschichtskunde X, 305—307.
- 203. Über Frauenbildung. Zwei Borträge gehalten im Berliner Biftoria = Lyceum Oft. 1883 u. Oft. 1885. Deutsche Rundschau XLV, 344—360.

- \*204. Pariser Studien. Deutsche Revue Jahrg. XI (Januarheft), Bb. I 34-45.
- \*205. Nachruf auf Georg Bait. Zuerst gedruckt in der Kölnischen Zeitung vom 26. Mai, dann S. 3. LVI, 482—487.
- \*206. Gedächtnisredeauf Leopold von Rante. Gelesen am Leibnigichen Sahrestag, am 1. Juli, in ber Berliner Atademie, gebruckt

- in deren Abhandlungen S. 1—18, dann (mit S. 474 ff. eins geschalteten Bemerkungen über Methode der historischen Kritit) H. Z. LVI, 463—481.
- 207. Nachwort zu Dorrs Nachtrag über die Einhardsfrage. Neues Archiv f. alt. deutsche Geschichtsk. XI, 489.

208. Graf Brandenburg in Barfcau. H. Z. LVIII, 245—278.

\*209. Bericht über Bb. XIV und XV der politischen Korres
spondenz Friedrichs II. Sitzungsberichte der Berliner Atademie
I, 293—303.

### 1889.

- 210. Die Begründung des deutschen Reichs durch Wilshelm I. Bornehmlich nach den preußischen Staatssatten. München und Leipzig, R. Oldenbourg. Bd. I (XIV u. 428 S.) Bd. II (XI u. 545 S.), Bd. III (XII u. 414 S.), Bd. IV (VI u. 446 S.), Bd. V (VI n. 464 S.). Roch 1890 erschienen eine zweite und dritte, 1892 eine vierte erweiterte Aussage.
- \*211. Aus den Berliner Märztagen. S. B. LXIII, 423-453.
- \*212. Worte der Erinnerung an Julius Weizsader, gesprochen in der Historischen Kommission am 1. Oktober 1869, gedr. in der Akad. Buchdruckerei von Straub in München, dann H. B. LXIV, 193—199.
- 213. Bericht über Bb. XVI und XVII der politischen Korrespondenz Friedrichs II. und Bb. III der Staatsschriften aus der Zeit Fried-richs, Sitzungsberichte der Berliner Akademie I, 39—40.

### 1890

214. Bericht über Bb. XVII und XVIII ber politischen Korrespondenz Friedrichs II., ebba. I, 78-81.

## 1891.

- 215. Bericht über Bb. XVIII ber politischen Korrespondenz Friedrichs II., ebba. I, 89-90.
- \*216. Die preußische Heeresreform von 1860. Beilage gur Un= gemeinen Zeitung vom 21.-23. Dez.

- 217. Borbemerkung zu den von ihm herausgegebenen Briefen Gneisfenaus an Brühl. H. B. LXIX, 245—247.
- 218. Borwort zu ber ersten Abteilung ber burch das preußische Institut in Rom und die preußische Archivverwaltung bei Perthes in Gotha publizierten Nuntiaturberichte aus Deutschland. S. I—VI.

- 219. Borbemerkung zu ber von ihm herausgegebenen Denkschrift bes Prinzen von Preußen von 1850. H. LXX, 90.
- 220. Eine Tochter breier Bater, ebba. 233-242.
- \*221. Hans Daniel Hassenpflug, ebda. LXXI, 48-67, abgebr. im "Hessenland" Rr. 16 und in der Hessischen Morgenzeitung vom 14. August ff.
- 222. Bericht über Bb. XIX ber politischen Correspondenz Friedrichs bes Großen, Gigungsber. ber Berliner Atab. I, 28-29.
- 223. Schluß der Borrede zu dem ersten von Kluchohn bearbeiteten Bande der durch die Historische Kommission bei Perthes in Gotha publizierten Reichstagsakten unter Karl V.

### 1894

- \*224. Festrebe am 25. Januar 1894 in ber Berliner Atabemie gehalten, zuerst gebr. in der ersten Beilage des Reichsanzeigers vom 27. Januar, dann unter Austassung des Eingangs u. d. E.: Friedrich der Große 1761. H. B. B. LXXIII, 1—13.
- 225. Begründung bes beutschen Reichs burch Bilhelm I. Bb. VI (XII u. 377 S.) u. VII (XI u. 416 S.). Erste bis vierte Auflage. München u. Leipzig, R. Olbenbourg. Eine fünfte, burch hinzufügung von Nr. 228 vermehrte Auflage erschien 1895.

- 226. Bericht über Bb. XXI ber polit. Correspondenz Friedrichs bes Großen, Sigungsber. ber Berliner Afademie I, 43-44.
- 227. Die Phantasien des Herzogs von Gramont. Butunft, Nr. 27 u. 29 vom 6. u. 20. Apris.
- 228. Neue Mitteilungen und Erläuterungen zu Bb VI und VII der Geschichte der Begründung des deutschen Reichs durch Wilhelm I., zuerst gedruckt H. Z. LXXV, 38—92, dann als Anhang zur 5. Aussage (f. Nr. 225) u. separat. Wünchen u. Leipzig, R. Oldenbourg. 72 S.

## Der Operationsplan für den Feldzug von 1757.

Bericht über die Herausgabe der politischen Korrespondenz König friedrichs II.,

erftattet in der Sigung gur Feier bes Geburtstages bes Raifers 1887.

Im Laufe des verflossenen Jahres ist der 14. Band der Korrespondenz veröffentlicht worden; der 15. ist unter der Presse und wird in wenigen Wochen ausgegeben werden. Jeder dieser Bände umfaßt nur ein halbes Jahr, beide zusammen die Zeit zwischen Rovember 1756 und November 1757; es ist allerdings das ereignis= und thatenreichste Jahr in Friedrichs ganzem Leben. Bei der steten Wechselwirkung zwischen der Thätigkeit des Diplomaten und des Feldherrn war es hier unsabweisdar, was dei den früheren Bänden nur in geringem Waße geschehen, neben der diplomatischen auch einen großen Teil der militärischen Korrespondenz auszunehmen, wie sich verssteht, nicht jedes kriegsgeschichtliche Detail, wohl aber alles, worin die leitenden Gedanken des Feldherrn oder die menschtlichen Gesühle des Königs zur Erscheinung kommen.

In dem vorausgehenden 13. Bande war der Ursprung des siebenjährigen Krieges und die Besetzung Kursachsens, der Sieg über die Österreicher bei Lobositz und die Kapitulation des sächsischen Heeres zur Darstellung gelangt. Der jetzt vorsliegende Band liefert zunächst die diplomatische Korrespondenz

bes Königs mährend ber Waffenruhe in den Wintermonaten, seine fruchtlosen Bemühungen, gegenüber dem furchtbaren Bündnisse der drei kontinentalen Großmächte Österreich, Frankreich
und Rußland, nebst Schweden, Süddeutschland und dem Papst,
gegenüber also einer beispiellosen Übermacht sein Streben, seine
wenigen Alliierten, England, Hannover, Braunschweig zu kräftigem Handeln oder einige bisher neutrale Staaten zu thätiger
Unterstützung Preußens zu bringen. Vergebliches Bemühen!
Als der Frühling 1757 herankam, mußte Friedrich sich überzeugen, daß er keine Hise aber im Vertrauen auf sich und sein
Heer unerschütterlich in dem Entschussen, niemals einen schlechten
Frieden zu schließen, sondern entweder zu siegen oder mit Ehren
unterzugehen.

Es begann barauf ber gewaltige Feldzug von 1757, in welchem Friedrich nach dem großen Siege bei Prag seinen Hauptgegner, Österreich, bereits entwaffnet und gebändigt zu sehen glaubte, als dann die Niederlage bei Rolin alle Widerssacher zu erneutem Andrang ermutigte. Der König sand sich und seinen Staat hart an den Rand des Abgrundes gedrängt; aber seine Kühnheit und Rastlosigkeit blieb ungebrochen, und am Schlusse des Jahres war sein Waffenglück durch die zerschmetternden Schläge von Roßbach und Leuthen in vollstem Glanze wieder hergestellt. Es möge mir verstattet sein, aus dem Strome dieser mächtigen Ereignisse einige einzelne Momente herauszugreisen, um an ihnen den Gewinn anschaulich zu machen, welchen die geschichtliche Kenntnis aus der vollständigen Veröffentlichung der königlichen Briese zu ziehen in der Lage ist.

Wenn man die Kriegskunft des vorigen und des jetzigen Jahrhunderts mit einander vergleicht, so zeigt sich ein tiefgreisender Unterschied, den man im fürzesten Ausdruck dahin bezeichnen kann, daß die ältere Kriegskunst den Feind durch Manöver, die moderne durch Schlachten zu überwältigen strebt. Jene sucht sogenannte beherrschende Stellungen, weit ausblickende Höhen, deckende Flußlinien, stützende Festungen; sie hofft, durch

geschickte Schachzüge, Bedrohung der Flanken oder Abschneiben der Zusuhr den Feind ohne großes Blutvergießen zurückzubrängen und durch allmähliche Erschöpfung zum Friedensschluß zu bringen; sie neigt also nach ihrer innersten Gesinnung stets zu einer bedächtigen Defensive. Dagegen ist das moderne Versahren von Grund aus offensiver Natur. Nicht die geographischen Positionen geben die Entscheidung, sondern die Menschen, die sie besehen. Also ist die wesentliche Aufgabe die möglichst rasche und vollständige Vernichtung des seindlichen Heeres, d. h. die Schlacht, und nach derselben die erschöpfende und unausgesetzte Versolgung dis zu den Lebensquellen des seindlichen Landes, also meist dis zur Hauptstadt, wo man fast immer sicher ist, den Frieden zu diktieren. Das Blutopfer, welches die Schlachten kosten, wird durch die schnellere Beendigung des Krieges mehr als aufgewogen.

Es ist vor allem Napoleon I., welcher durch seine geniale Brazis biefe Bahrheiten zum allgemeinen Bewußtsein und unwidersprochener Anerkennung gebracht hat. Was Friedrich ben Großen betrifft, fo hat im Laufe ber Zeiten eine munderliche Berschiebung der Urteile über sein Feldherrnthum stattgefunden. Ein ansehnlicher Teil seiner Zeitgenoffen mar ber Unficht, daß seine Kriegsfunft überall auf Schlachtenlieferung gegangen sei; nur zeigt sich babei, daß bas, mas wir heute loben, von jenen Technikern der alten Schule streng verdammt wird. Friedrich erscheint ihnen als unwissend in der höheren und feineren Methode; er habe eben nicht zu manöprieren verstanden, und bemnach als rober Dilettant keinen andern Gedanken im Ropfe gehabt, als zu raufen und zu bataillieren, und immer wieder zu bataillieren. Moderne Berehrer Friedrichs haben dann, unter Anerkennung ber einft fo icharf gerügten Thatsachen, ben Schluß gezogen, daß bereits der preußische Beros auf der Sohe ber Napoleonischen Anschauungen, einfam unter seinen Zeitgenoffen, gestanden; nur an äußeren Sinderniffen habe es gelegen, wenn bas moderne Berfahren bei ihm nicht zu fo voller Entfaltung wie bei Napoleon gelangt sei. Allein kaum geäußert, ist diese Ansicht einem lebhaften Widerspruch begegnet. Die alten Tadler,

hieß es, hätten ebenso Unrecht, wie die neuen Bewunderer. Es sei gar nicht wahr, daß Friedrich ein so hitziger Batailleur gewesen, daß er im Napoleonischen Sinne die Schlacht, als die normale Quelle der Entscheidung, gesucht habe. Er sei eben ein Sohn seiner Zeit und folglich ein Feldherr der damaligen Schule gewesen, allerdings der genialste und kühnste, so daß er im Drange einzelner Momente etwas von dem Schwunge der modernen Kriegführung verspüren lasse, im ganzen aber hätte er mit den Regeln des Manöverkriegs vollständig zu brechen, weder die innere Neigung noch auch die äußere Mögslichkeit gehabt.

Diese interessante Frage abschließend zu erörtern, ist übershaupt nicht meines Amtes, und würde am wenigsten in den heutigen Vortrag gehören. Ich begnüge mich, auf Grund der in unsern Bänden jetzt vollständig vorliegenden Korrespondenz eine in jenen Kontroversen vielsach besprochene Thatsache richtig zu stellen, den Ursprung nämlich des großen preußischen Operastionsplans für den Feldzug von 1757.

Bährend bes Winters lagerten die preußischen Truppen in weitem Bogen um die Nord- und Oftgrenze Bohmens umher, eine starke Abteilung unter den Generalen Schwerin und Winterfeldt in Schlesien, ein Corps unter bem Bergog von Bevern in der Lausit, ein anderes unter dem unmittelbaren Befehl des Königs bei Dresden, ein viertes unter dem Bringen Morit von Deffau weiter westlich bei Chemnit. In seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges berichtet nun ber Konig gang furz, er habe den Gedanken gefant, alle diese Rolonnen gleichzeitig von allen Seiten her in Böhmen einbrechen zu laffen, um sich bann bei Brag zum Angriff auf bas Sauptheer ber Österreicher zu vereinigen. Wic gedacht, sei es geschehen, und die Brager Schlacht das ruhmvolle Ergebnis gewesen. Dagegen hat nach teilweiser Kenntnis der Korrespondenz die moderne Rritik behauptet, der König habe ursprünglich gegen die Ofterreicher sich in abwartender Defensive halten und hiefür seinen Truppenteilen möglichst sichere Stellungen anweisen wollen: es seien die Generale Schwerin und namentlich der fühne und

talentvolle Winterfeldt gewesen, welche dem Könige den Plan einer frischen, allseitigen Offensive vorgetragen hätten, und erst nach längerem Bedenken hätte der König sich durch ihre Borsstellungen zu dem kecken Angriff herbeibringen lassen. Es leuchtet ein, wie sehr hienach der König in einem der wichtigsten Mosmente seiner kriegerischen Lausbahn als ein Feldherr der alten Wethode erscheinen würde.

Bahrend bes Binters zeigen uns nun die Briefe bes Königs eine gang andere Stimmung. Im Dezember schreibt er an Schwerin: ber nächste Feldzug wird fehr hart fein, aber wir muffen hindurch oder untergeben. Ich verzweifle an nichts. Aber es gilt gute Führung, bald Lebhaftigkeit, bald Klugheit, und überall probefeste Unerschrockenheit; flögt den Truppen folche Gefinnungen ein und ihr werdet die Solle bandigen. Einige Tage später: mahrscheinlich werben die Ofterreicher ein Corps gegen Oberschlesien, ein anderes gegen Niederschlesien, ein brittes gegen die Lausit, ein viertes gegen Thuringen und bann noch eine Armee in die Reichslande fenden; geschieht dies. fo heißt es zusehen, wo ber größte Schlag fich ausführen läßt, mit Macht auf eine der Armeen fallen, sie vernichten, wenn moalich, und fich barauf gegen die andern wenden. Er hoffte bamals, mit einer so geführten Offensive Bohmen einzunehmen und am Ende bes Feldzugs in Mähren zu ftehen, um für ben nächsten Frühling die weitere Bekampfung des Feindes bei Olmut zu beginnen.

Ende Dezember schreibt er an Winterselbt, er meine den Österreichern an Truppenzahl gewachsen zu sein; nur seine Kavallerie sei schwächer; er müsse sie demnach so verwenden, daß er sie immer am entscheidenden Orte habe. Denn, sagt er, kommt der Feind, ich schlage ihn und kann nicht nachsehen, so ist das nur ein unnüßes Blutbad, und das muß nicht sein, sondern jede Bataille, die wir liefern, muß ein großer Schritt vorwärts zum Verderben des Feindes werden.

Man wird einräumen, daß dies alles durchaus im Sinne echter Napoleonischer Schlachtenstrategie gedacht ist.

Die Entwürfe, die aus dieser Stimmung hervorwuchsen, wechselten nach den über die feindlichen Absichten anlangenden Berichten. Anfang März 1757 fam bem König eine Runde au, die Ofterreicher wurden auf frangofisches Betreiben ihre Hauptmacht an der Elbe sammeln, um ihn aus Sachsen zu vertreiben; zugleich follten 50000 Frangofen über ben Riederrhein auf Hannover, und 30000 von Mainz aus in das Magdeburgische vorgeben. Wenn sich das bestätige, schrieb Friedrich an Schwerin, so werde er ihn zu sich nach Sachsen befehligen und die Dedung Schlefiens ben bortigen Feftungen überlaffen. Schwerin meinte barauf, wenn er von Schlesien aus in Böhmen einbreche, so werde er damit einen Teil der Keinde auf sich ziehen und so die auf Friedrich brudende Laft erleichtern. Der Rönig erwiderte am 16. März, das fei alles recht aut, aber er fonne nicht zustimmen, weil vor allem der drohenden franzöfischen Invasion in seinem Rucken begegnet werden muffe. Gegen biese muffe er ein starkes Corps entsenden und unterbessen die sächsische Grenze gegen Böhmen durch starte Defensipstellungen sichern; sobald die Franzosen geschlagen seien, werde er dann auch gegen die Ofterreicher zur Offensive übergeben. In einem folgenden Schreiben vom 20. März entwickelte er näher seine verschiedenen Operationsplane nach den verschiedenen möglichen Bewegungen bes Begners; kamen die Franzosen frühzeitig in seine Nähe, so wurde er vor allem sich auf biese fturgen und einstweilen gegen die Ofterreicher defenfiv verfahren: für den Fall aber, daß die Franzosen nicht erschienen und die Ofterreicher fich ihrerfeits auf die Berteidigung beschränkten. follte Schwerin mit 40 000 Mann aus Schlesien. Bevern mit 40 000 Mann aus der Lausit in Böhmen einbrechen, Beide sich bei Jung Bunglau vereinigen; bann murbe er, ber Ronig. selbst mit dem Dresdener Corps das Gebirge überschreiten, was der Feind, durch jene in der Flanke bedroht, nicht hindern fönnen würde.

Es ist, wie man sieht, stets dieselbe Gesinnung, stets eine lebhafte Offensive zu kräftigen Schlägen, in dem einen Falle zuerst zur Verjagung ber Franzosen, um dann auf die Öfter-

reicher loszugehen, in bem andern konzentrischer Vormarsch von drei Sciten her in Böhmen, um sich im Angesicht des Feindes zur Schlacht gegen bessen Hauptheer zu vereinigen.

Raum war das Schreiben vom 20. März expediert, so erhielt der König von Winterfeldt eine Antwort auf den Brief vom 16. Von den Franzosen, schrieb der General, habe er bisber nichts gewußt. Aber es sei doch gewiß, daß noch Wochen vergehen wurden, ehe fie hier einwirken konnten. Da sei es doch Jammer und Schade, wenn man diese Frist nicht benute, auf die Ofterreicher einen scharfen Streich zu führen; um fo freiere Hand wurde dann der König nachher gegen die Fran-Winterfeldt machte also folgenden Borschlag, zosen haben. welchem Schwerin sofort beitrat. Das Hauptheer der Ofterreicher unter Feldmarschall Browne stand westlich der Elbe, vor Prag bis zur sächsischen Grenze. Im Often ber Elbe bedte General Piccolomini mit etwas über 20000 Mann bas Land gegen Schlesien; ber größere Teil seines Corps ftand im Suben bei Königgrät und Pardubit, wo die Armee ihre größten Magazine hatte. Die übrigen Truppen Biccolominis lagen weit umber im Lande gerftreut in ihren Winterquartieren. Winterfeldts Plan ging nun dahin, mit plötlichem Vormarsch aller schlesischen Streitkräfte über diese zersplitterten Barnisonen herzufallen, in Bunglau sich mit Bepern zu vereinigen und bann, links nach Süden abschwenkend, die beiden Magazine von Parbubig und Königgraß zu nehmen. Dies wurde eine folche Berwirrung und Not im feindlichen Lager bewirken, daß die Ofterreicher für den ganzen Feldzug darunter leiden müßten. drei Wochen ware der Coup gemacht und die ganze Expedition vollendet.

In gleichem Sinne schwerin am 26. März: meine Hauptabsicht bei dieser Expedition ist, daß, wenn wir plötzlich und ehe der Feind sich sammeln kann, inmitten der Quartiere der Piccolominischen Armee erscheinen, wir auf große Beute hoffen dürsen, und der Feind sich davon nicht während des Sommers erholen kann. Alle seine Pläne wären gestört und alle serneren Absichten Eurer Majestät erleichtert.

Der König, ber, wie erwähnt, ebenfalls ben Gebanken hatte, seine Truppen von verschiedenen Seiten her in Bohmen einbrechen zu laffen, lobte den Plan, brachte aber fürs erfte alle Schwierigkeiten und Gefahren besfelben zur Sprache (benn. wie sich versteht, erwächst bei jedem solchen Vormarsch die Gefahr, daß die anfangs getrennten Rolonnen von dem vielleicht gesammelten Feinde einzeln geschlagen werden); Friedrich mar also febr aufrieden, als beibe Generale ihm nach den gegebenen Berhältniffen bie Ausführbarkeit und Sicherheit bes vorgeschlagenen Manövers barlegten. Seinen endgültigen Entschluß behielt er sich einstweilen vor. Da aber empfing er Nachricht aus Baris, daß das Auftreten der Frangofen sich noch um mehrere Monate verzögern wurde, und damit war für ihn jeder Zweifel beseitigt. In dieser Zwischenzeit follte der Ginbruch in Böhmen erfolgen, aber — und hierauf kommt alles an - wahrhaftig nicht zu bem Zwecke, zwei ober brei Magagine zu nehmen, sondern um die Entscheidung des Feldzugs und vielleicht des Krieges zu suchen. Hatte er vorher zu zögern geschienen, so brangte er jest Schwerin, seinen Bormarsch nicht erst am 18. ober 20., sondern schon am 15. April zu beginnen. Alles hänge von Überraschung des Gegners, von strenger Geheimhaltung des Blanes ab: jeder Tag des Aufschubs vermehre die Gefahr des Ausschwaßens. So hütete er sich auch. als er in biefen Tagen dem Konig von England eine Mitteilung über die bevorstehenden Operationen machte, ihm bas Riel seiner Bewegungen zu verraten: er schrieb ihm gang im Sinne von Winterfeldts Entwürfen, er gebente nächstens bie Ofterreicher zu überraschen, um ihre wichtigsten Magazine megzunehmen. Seine wirkliche Absicht aber eröffnete er Schwerin am 3. April: es war der Befehl, so schnell wie möglich auf Bunglau zu marichieren und sich in bortiger Gegend mit Bevern zu vereinigen, dann aber, nicht etwa nach Suden auf Bardubig, sondern nordwärts nach Leitmerig an der Elbe zu ziehen. um daselbst mit der indes ebenfalls vorgegangenen königlichen Armee zusammenzustoßen. Damit zwinge ich, bemerkte ber Ronia, Browne, entweder ju fampfen oder nach Prag zu retirieren. Geht er zurück, so folge ich ihm auf bem Fuß und attactiere ihn je eher je lieber.

Man kann sich Schwerins Überraschung bei Empfang bieses Briefes benken. Bis dahin hatte ber König den Vorschlag ber beiben Generale ftets in schmeichelhaften Ausbrucken anerkannt; jett mit einem Male war zwar der proponierte Vormarsch ge= blieben, aber ber gange Zweck bes Unternehmens umgefehrt. Schwerin erflärte natürlich, Gr. Majestat Befehle wurden vunftlich befolgt werden; gleich nachher aber flopfte er noch einmal an wegen des schönen Plans auf die Magazine von Bardubig und Königgräß. Aber er empfing darauf eine schneidige Antwort, 14. April: Wenn Ihr von Bunglau nicht nach Leitmerit, sondern auf Königgrät marschiert, so muß ich nach Sachsen gurud, und Ihr waret es, ber mich eine folche Sottife hatte begeben laffen. Bon Eurer Erpedition hangt bas Wohl bes Staates ab, und wenn Ihr fie nicht nach meinem Willen dirigiert, so seid Ihr mit Eurem Kopfe bafür verantwortlich. Abschrift bieses Briefes ging an Winterfeldt, mit ber ausbrudlichen Erklärung, daß auch sein Ropf für ben Marsch nach Leitmerit hafte.

Denn, sagte ber König, wir setzen alles ein, um alles zu gewinnen. Wir sind verloren, wenn der große Punkt nicht gewonnen wird. Entsprechende Weisung erhielten Bevern und Dessau. Alle Kräfte sollten zusammenwirken zu der großen Entsscheidungsschlacht gegen das seindliche Hauptheer.

Überblickt man diesen ganzen Verlauf, so sieht man, daß der Plan des Feldzugs ganz und gar in dem Haupte des Königs erwachsen ist. Von seinen beiden Generalen hat er nichts übernommen, als eine Diskussion der Schwierigkeiten bei dem getrennten Vormarsch zu dem gemeinsamen Ziel. Den Plan der Generale sich anzueignen, war er so weit entsernt, daß er ihnen schließlich die Aussiührung desselben bei Todesssfrase verbot. Auch der Grund dafür springt in die Augen. Die Generale schlugen ein Manöver im Sinne der alten Methode gegen die Magazine des Feindes vor, der König aber suchte die Schlacht, mit ihr die Vernichtung des seindlichen

Hauptheeres, und als Folge davon möglicherweise das Friebensgesuch des gedemütigten Gegners.

Sein Ziel mare vielleicht erreicht worden, wenn er, wie am 6. Mai bei Brag, so am 18. Juni bei Rolin gesiegt batte. Als dies durch Übereifer und Unvorsichtigkeit zweier Generale fehlaeschlagen mar, mußte er an die Nordgrenze Böhmens zurudweichen. Die Lage war bedenklich, da jest auch alle andern Gegner sich von Oft und West her in Bewegung setten, und Die Öfterreicher eine große Übergahl in Böhmen gesammelt hatten. Noch aber hoffte der König, sich im feindlichen Lande bis Mitte August behaupten zu können. Mit ber kleineren Balfte feines Beeres nahm er felbst Stellung bei Leitmerit an der Elbe gur Deckung Dresbens, mit ber andern follte weiter nach Often fein Bruder August Bilbelm, der Pring von Breugen, jeder Bedrohung ber Laufit ober Schlesiens entgegentreten. Rönig liebte diesen Bruder und hatte mit Freude seine perfonliche Bravour im Gefechte mahraenommen. Aber die Ernennung desselben zum oberften Führer war dennoch eine unglückliche Wahl. Der Prinz hatte, wie bald nachher Friedrich selbst urteilte, Beift, Renntniffe, das befte Berg von der Belt, aber keine Entschlossenheit, war vielmehr schüchtern und fräftigen Maßregeln abgeneigt. Fast ohne einen Schuß zu thun, ließ er fich aus einer Stellung nach ber andern hinausmanövrieren, verlor Magazine, Brudentrain, Bagage aller Art, bußte 10000 Mann an Gefangenen, Marobeuren und Deferteuren ein und brachte Mitte Juli seine Armee in arg gerrüttetem, fast aufgelöstem Buftande nach der Lausit zurud. So richtete er bem foniglichen Bruder die Sälfte der Ruftung zu Grunde in bem Augenblick, in dem ein frangofisches Beer die Befer überschritt, ein anderes durch Thuringen gegen Sachsen heranzog, eine ruffische Streitmacht in Oftpreußen einbrach. war außer sich. Jest erst fah er, rettungslos wie es schien, bas Verderben von allen Seiten her über sich hereinbrechen; er mankte nicht in dem Entschluffe, im Berzweiflungskampf bis jum letten Atemauge auszuhalten, aber feine Soffnung eines gunftigen Ausgangs mar tief gefunken; er glaubte fich bem

sicheren Tode verfallen und war entschlossen, die Niederlage Breugens nicht eine Stunde zu überleben. Schon vorher hatte er dem Bruder mehrfache Belehrung und Mahnung zugefandt; jett wetterten seine Briefe mit vernichtenden Vorwürfen auf ibn Er eilte bann felbst zu ber unglücklichen Urmee hinüber, um ihr durch seine perfonliche Einwirkung wieder Haltbarkeit und Rampffähigkeit zurudzugeben. Den Bruder aber und beffen Generale wollte er weber seben noch sprechen, und ließ ihnen fagen, sie hatten Alle ben Tod nach Kriegsrecht verdient. Der Bring, vom Kommando enthoben, erwirkte sich die Erlaubnis, zunächst nach Dresben zu geben. Indessen legte sich die Aufwallung des Königs, wenn auch sein Urteil über den Prinzen unverändert blieb. Um 30. Juli schrieb er ihm, seine Miggriffe hätten die Lage zu einer verzweifelten gemacht: wir werben fämpfen und uns niedermachen laffen, wenn wir nicht siegen; nicht Euer Berg klage ich an, sondern Guer Ungeschick und Eure Unentschloffenheit; ich fage Guch die Wahrheit; wer nur noch einen Augenblick zu leben hat, darf nichts verhehlen: übrigens, schloß Friedrich, glaubt mir, daß ich Euch ftets geliebt habe und mit diesen Gefühlen in den Tod geben werde. Einige Tage später aber schrieb ber Pring, bag ibm feine Chre verbiete, bei der Armee zu bleiben, wenn er nicht wieder ein Rommando erhalte, und auf's neue flammte der Unwille des Rönigs auf. Wie, schrieb er, Ihr wollt flieben, mahrend wir fämpfen, um den Staat Guch und Guren Rindern zu erhalten? Nie werde ich Euch wieder den Befehl über eine Armee übertragen; stets aber könnt Ihr ohne Berletung Gurer Ehre bei der Armee bleiben, die ich befehlige; wenn Ihr hiefur kein Befühl mehr hättet, so könnte ich Euch nicht mehr als Bruder, Der Pring blieb auf feinem als Bermandten anerkennen. Sinne, und nach mehrfachem Austausch gereizter Briefe erklärte Friedrich, der Bring moge thun, mas er wolle. Dieser ging dann, von tiefem Groll erfüllt, zuerft nach Torgau, bald nachher aber nach Berlin und endlich auf sein Schloß zu Dranienburg, wo er ein halbes Jahr später starb, schwerlich an gebrochenem Bergen, wie man oft erzählt hat, sondern nach einer

bamaligen medizinischen Autorität, an der Kunst seiner Arzte, an dem Unglück, infolge einer Indigestion zuerst von einem Feldscher und dann von drei berühmten, aber uneinigen Doktoren behandelt zu werden.

Leiber hat er sich in seinen letten Lebensmonaten durch bekende Ratgeber verleiten laffen, eine Darstellung seines miß= lungenen Ruckzuges aufzuseten und berfelben einen Teil feines Briefwechsels mit bem Könige hinzuzufügen, alles in ber Tenbeng, die Schulb an bem unglücklichen Ereignis auf ben Ronig abzumälzen. Diese frangösisch und beutsch geschriebene Arbeit ist dann elf Jahre nach seinem Tobe in deutscher Sprache veröffentlicht und die Ausgabe bald nachber in französischer Rückübersetzung mehrmals wiederholt worden. Die Briefe finden sich darin nicht in der chronologischen Reihenfolge, sondern sind planmäßig umgestellt und mehrere ber wichtigften, welche bas Urteil gang entschieden gegen ben Pringen hatten wenden muffen, sind weggelassen worden. Unbegreiflicherweise hat auch der Redafteur der akademischen Ausgabe der Oeuvres de Frédéric, Brof. Preuß, welchem die vollständige Reihe der Driginale porlag, die Korrespondenz gang nach dem von dem Pringen vorbereiteten Abdruck wiederholt, mit allen Umstellungen und Lücken. nur mit ftiliftischen Berbefferungen jener frangofischen Ruduberfegung. Es ift also fein Bunber, bag bis auf bie neueste Beit jene Arbeit des Prinzen das geschichtliche Urteil über die beiden Brüder überwiegend beherrscht hat. Für unser Unternehmen ergab sich baraus, so unerfreulich der Gegenstand auch ist, die unabweisliche Pflicht, das Andenken des großen Rönigs von ben grundlosen Berdächtigungen, die jenes Berfahren des Bringen barüber ausgestreut hat, durch eine absolut vollständige Beröffentlichung des Briefwechsels zu reinigen. Wir haben uns umsomehr bagu genötigt gesehen, als ber Auffat bes Pringen nur ein einzelnes Glied in der langen Rette der dem Rönige feindseligen Schriften bilbet, welche teils von den Freunden bes Bringen, teils aus dem Rreise feines jungeren Bruders, bes Bringen Beinrich, herrühren. Beide Fürsten maren von bebeutender geiftiger Begabung, beibe aber ohne ben moralifchen

Mut und die unbezwingliche Standhaftigfeit des königlichen Beibe waren tapfer im feindlichen Rugelregen, aber Brubers. scheu vor jedem verantwortlichen Entschlusse. Beide maren Männer der Rritif, aber nicht Männer der That. Beide meinten, der König habe durch grobe diplomatische Fehler den Krieg veranlaßt, sich dann mit leichtfinniger Tollfühnheit in den Kampf hineingestürzt und werbe durch sein hartköpfiges Abweisen jeder Nachgiebigkeit ben Staat völlig vernichten. Friedrich, der sich felbst unumwunden häufiger Fehler geziehen, hat seinem Bruder Beinrich bas Zeugnis gegeben, daß er nie einen Fehler im Rriege gemacht habe. Dagegen hat Heinrich ben König oft und bringend ermahnt, dem hoffnungslofen Ringen durch Abtretuna einiger Provinzen ein Ziel zu feten: niemals mare er unbeugfam genug gewesen, den gleichzeitigen Anfturm breier Großmächte zu bestehen. Friedrich aber blieb unüberwindlich nach feinem berühmten Worte: in Gefahr zu icheitern, muß ich, bem Sturme tropend, als König beufen, leben und sterben. So bat er burch Nacht und Dunkel sein Preugen zu fester Siegesgröße emporgeführt und damit das Kundament zu der von unserem erhabenen Raifer vollendeten Erbauung des deutschen Reiches gelegt.

## Friedrich der Große im Jahre 1761.

festrede am Geburtstag des Kaisers und Königs in der Akademie der Wissenschaften 1894.

Im Auftrage ber Königlichen Akademie nehme ich hier das Wort, um über einige Zweige unserer akademischen Thätigkeit zu berichten; der Gegenstand wird mir den erwünschten Anlaß bieten, in spezieller Beziehung der Verehrung der Akademie für die hohen Protektoren Ausdruck zu geben, deren Gedenk- und Festtage sie heute seiert.

Das Königliche historische Institut in Rom, 1888 gegründet, um die in dem Batikanischen Archiv jest zugänglich gewordenen Schäte für die deutsche Geschichte zu verwerten, wirkt unter ber Leitung einer akademischen Rommiffion, bestehend aus ben Herren Wattenbach, Lenz und mir als Vorsigenden. Es besteht aus einem dirigierenden Sefretar, Brofessor Friedensburg, brei Affistenten und einstweilen zwei Silfsarbeitern. Als erste Aufgabe wurde ihm die lange von Historikern und Theologen beider Ronfessionen ersehnte Berausgabe des Schriftwechsels zwischen ber römischen Rurie und ihren nach Deutschland gesandten Nuntien mahrend der Reformationszeit gestellt: ein Gegenstand. beffen hobes geschichtliches Interesse keiner näheren Erläuterung bedarf. Dag das Institut sie mit Gifer und Sachtunde angegriffen, zeigt die Thatsache, daß es binnen fünf Jahren, in Gemeinschaft mit der Königlichen Archiv-Berwaltung, fünf Bande veröffentlicht hat, zwei andere im Drucke befindlich, zwei weitere der Druckreife nahe sind. Die bis jest publizierten Bände haben die volle Anerkennung aller wissenschaftlichen Autoritäten gesunden.

Neben den Nuntiaturberichten wurde aber im vergangenen Jahre noch ein zweites Unternehmen von gleichem Umfang und ähnlicher Bedeutung in das Auge gefaßt.

Man weiß, wie seit der Vollendung der papstlichen Weltherrschaft im 13. Jahrhundert die Verfügungen des römischen Stuhls in alle Lebensverhältniffe ber unterworfenen Länder und somit auch des Deutschen Reichs auf allen Rechtsgebieten eingegriffen haben. Bahllose Bittsteller ober streitende Barteien brachten ihre Bittschriften und Beschwerben an die Rurie, von wo sie dann, nachdem dort Abschrift genommen, mit der papst= lichen Entscheibung an die Bittsteller guruckgingen. schriften lagern jest zu vielen Tausenden, mangelhaft geordnet und ludenhaft verzeichnet, in sieben romischen Spezialarchiven. Daß ihr Inhalt von größtem Wert für die Erkenntnis der Buftande ber beutschen Stifte und Rlofter, stadtischer und landlicher Gemeinden u. f. w. ist, leuchtet ein. Unser Blan ging nun dahin, diese Urfunden, soweit fie Deutschland betreffen, zu fammeln, und furze Auszüge oder Regesten derselben in mohlgeordneter Reihe, zunächst aus der erften Balfte des 15. Jahrhunderts zu publizieren. Gin völlig befähigtes Personal dafür ftand zur Berfügung.

Aber eine absolut hemmende Schwierigkeit stand im Wege: das allgemeine Leiden der Geldnot. Der Kostenanschlag zeigte stattliche Ziffern, und es gab keine versügbaren Mittel. Da wandte sich unser vorgeordneter verehrter Herr Minister an die höchste Stelle, und Seine Majestät der Kaiser und König, gemäß Seinem oft ausgesprochenen Interesse für die Studien, bewilligten Allergnädigst aus dem kaiserlichen Dispositionssonds für vier Jahre den hohen Betrag von 60000 Mark. Damit waren alle Hemmungen beseitigt; unser Schifflein ging glatt vom Stapel und in See, unter der Leitung eines erprobten Steuermannes, des Archivars Dr. Arnold, und schon bald hoffen

wir es mit ber vollen Ladung eines wichtigen ersten Banbes in ben Hafen zurückkommen zu sehen.

Die Akademie aber ergreift mit lebhafter Befriedigung die ihr durch die heutige Feier gebotene Gelegenheit, ihren ehrfurchtsvollen Dank für die Allerhöchste Kaiserliche Munifizenz an dieser Stelle auch öffentlich zu bekunden.

Ich gehe zu einem anderen Unternehmen über, der Herausgabe ber politischen Korrespondenz Friedrichs bes Großen, von der eben jett der 20. Band erschienen ift. Bon den ersten Begründern dieser schönen Bublifation bin ich ber einzige noch Überlebende. Hinzugetreten in die Leitung find vor einigen Jahren Herr Schmoller, por kurzem Herr Albert Naudé. Mit der Spezialredattion beauftragt find zur Zeit die herren Treusch von Buttlar und hermann. Der vorliegende Band gibt bie von dem Könige geschriebenen oder diktierten beinahe 800 Erlaffe und Briefe vom 1. Oftober 1760 bis zum 30. September 1761, aus dem Zeitraum also gerade eines Jahres. Es war für ihn die schwerste, täglich den Untergang drohende Reit des sieben= jährigen Rrieges und bamit seines gangen Lebens, die fich bann, ehe eine gunftigere Wendung eintrat, noch brei Monate lang bis zum Beginn des Jahres 1762 fortfette. Für uns Nachlebende steigert sich damit das Interesse dieser Urfunden. brudender Unheil und Not den Konia auf allen Seiten bedrängten, desto leuchtender hebt sich die Unerschütterlichkeit des einzigen Mannes von dem tief dustern Hintergrunde ab. Unsere Briefe bringen, wie sich dies auf einem fo viel durchforschten Gebiete von selbst versteht, nicht gerade eine Menge gang unbefannter Thatsachen zu unserer Renntnis. Um so flarer treten in ihrer langen Reihe die wechselnden Tagesstimmungen des Rönigs, die unerschöpfliche Gedankenfulle und unter dem allen der stets sich felbst gleiche innerste Rern dieser großen Natur an das Licht.

Ich darf mir also wohl die Bitte erlauben, daß Sie mich zu einem raschen Überblick über den Inhalt dieser unschätzbaren Dokumente begleiten.

In den ersten drei Jahren des gewaltigen Ringens batte trop der Überzahl der Gegner und der Schwankungen des Kriegsglücks Friedrich niemals das Bewuftsein der innern Überlegenheit und das Bertrauen auf den endlichen Sieg verloren. Selbst nach der schweren Nieberlage bei Runersdorf 1759, Die ihn dicht an den Rand des Abgrundes trieb, richtete sich, als die Feinde in ber Ausnugung bes Sieges zauderten, die geniale Elastizität seines Wesens febr rasch wieder in die Sobe: mit neugesammelten Rraften begann er eine energische Offensive gegen die indes in Sachsen vorgedrungenen Ofterreicher unter Marschall Daun. hier aber traf ihn am 20. November 1759 ein neuer Schlag, der schmerzlichste, den er bisber erlebte. batte mit großer Rühnheit den General Kinck mit 13 000 Mann in den Rücken der feindlichen Aufstellung gesandt, wo ber General den Gegnern unter Umftanden höchft gefährlich werben fonnte, feinerscits aber weit von dem preußischen Sauptheere entfernt, bei eigener Bedrangnis von jeder Unterftugung abgeschnitten mar. hier ließ sich Kinck durch feindliche dreifache Übermacht überraschen, nach kurzem Kampfe bei Maren ein= schließen, und ergab bann fich und fein ganzes Corps ber Gefangenschaft. Das mar für Friedrich nicht blok ein empfindlicher Berluft an Streitmitteln, sonbern ein schwarzer Fleden auf dem bis dahin in Glück und Unglück rein bewahrten Chrenschilde des preufischen Beeres. Gin Armee-Corps fann im Rampf besiegt, ja vernichtet werden, aber niemals barf es auf freiem Felde die Baffen ftreden. Dasselbe Urteil sprach ein halbes Jahrhundert später auch Napoleon über General Duponts Rapitulation von Baylen aus. Friedrich hat den Eindruck bes Kinckenfangs von Maxen niemals wieder verwunden. biesem Tage an wurde er schwankend im Bertrauen auf seine Offiziere und Solbaten, und bamit auch in feiner bisherigen, stets die Schlacht, die Vernichtung des feindlichen Heeres suchenden Strategie. Allerdings hat er bann im Jahre 1760 noch zwei Schlachten geliefert, die man jedoch in gewissem Sinne als notgebrungene Berteidigungsfämpfe bezeichnen kann: die eine in Schlesien bei Liegnit am 15. August, wo er, von

zwei feindlichen Armeen umstellt, für sich selbst ein zweites Maxen beforgen mußte, und dann mit plöglichem Borftog ben fecksten Geaner, den General Laudon übermältigte: Die ameite aber am 3. November bei Torgau, als Marschall Daun, die Elbe hinabrudend, Brandenburg bedrohte, mahrend ruffifche Scharen von Often gegen die Neumarf vorgingen, Friedrich aber, die nabe Erichopfung aller feiner Silfsquellen vor Augen. sich zu einem hoffentlich entscheibenden Schlage auf die große österreichische Armee entschloß, der dann vielleicht Daun aus aanz Sachsen nach Böhmen vertreiben und bei Maria Theresia endlich die Neigung jum Frieden erweden möchte. Siegen ober sterben, schrieb er seinem zweifelnden Bruder Beinrich, ist meine Lofung; ein anderes Berfahren ift gut in anderer Lage, aber nicht in dieser. Und in etwas näherer Ausführung an seinen Minister Finckenstein: Wenn wir den Krieg in die Lange ziehen und ich nicht jest die entscheibende Schlacht liefere, so kommt im bevorstehenden Winter der Friede nicht zu stande und in einem weiteren Feldzug fteben die Sachen schlimmer als jett. Die Bataille, schreibt er balb nachher, muß alles bezibieren.

Er erfocht einen glänzenden, aber nicht den gehofften entscheidenden Sieg. Daun verlor 20 000 Mann, aber behauptete sich in Dresden und einem großen Teil von Sachsen. Schon am 6. November schrieb der König an Finckenstein: Die Schlacht ist als ein Ereignis anzusehen, das uns vor großem Unheil bewahrt hat, aber nicht als ein Triumph, der uns den Weg zu Eroberungen und wichtigen Vorteilen eröffnet hätte. Und am 7. dem englischen Minister Pitt: Die Zahl unserer Feinde ist zu überlegen, als daß wir mit Grund uns schmeicheln könnten, entscheidende Vorteile über sie davonzutragen und dadurch ihren Stolz und ausschweisenden Ehrgeiz zu brechen. Es ist, schreibt er einige Wochen später, ein glücklicher Zusall, der mich dieses Jahr beschützt hat; aber unsere Gesahren wachsen und wachsen.

Mit jedem Tage sehen wir dann seine Stimmung sich mehr und mehr verdüstern. Um 26. November 1760 spricht er seinem Gesandten in London, Anyphausen aus: Sanzeinsach sage ich Euch: trot der gewonnenen Schlacht bin ich

verloren, wenn der Krieg im nächsten Jahre fortdauert. Es fehlt viel daran, daß all mein guter Wille, meine Anstrengungen, das Menschenmögliche zu thun, ausreichen könnten, mich gegen die Masse meiner Feinde aufrecht zu erhalten. In diesem Feldzug habe ich 90000 Mann gegen 232000 aufgestellt, und ich zweisle sehr, daß ich im nächsten auch nur diese Ziffer erreichen kann. Wenn England mir nicht hilft, entweder indem es durch einen Separatsrieden mit Frankreich, in den ich einzgeschlossen würde, dieses von der Koalition abzieht, oder indem es die Türken zum Kriege gegen die Kaiserhöse bestimmt (was die Pforte von Englands Aufsorderung abhängig machte), so bin ich im nächsten Jahre zu Grunde gerichtet.

Es geschah nicht das Eine und nicht das Andere. Vom Frieden war feine Rede, Die Türken schlossen mit Preußen einen Freundschafte. aber keinen Bundesvertrag und blieben ruhig. Der Winter verging, die Operationen des Feldzuges von 1761 mußten beginnen, und mit allen jenen Sorgen im Bergen erhob fich ber König, ungebeugt im Entschluffe, auszuhalten bis zum letten Atemzuge und das Menschenmögliche zu leisten. Und nun begann das Allernötigste, der gesunde Buftand seiner Armee, ihm zu versagen. Der lange Krieg hatte die jungen Männer des eigenen Landes verzehrt; der kaum ausreichende Erfat beftand zum großen Teil aus im Feindesland erpreßten Retruten und geworbenem fremden Gesindel, raubluftigen Abenteurern und vaterlandslosen Reisläufern. Was ich mehr als alles andere fürchte, schrieb Friedrich an seinen Bruder, ist die Gefahr, mit solchen Truppen eine Schlacht liefern zu muffen. Mit großem Leidwefen, fagte er einem feiner Generale, gestehe ich Euch, daß meine Infanterie nicht mehr Einige Freibataillone ober fo aut ift, als folche gewesen. Franctireurs wurden gebildet, schmolzen aber bald wieder zufammen. Auch an Offizieren war gleicher Mangel; eine Anzahl noch bartlofer Jünglinge aus preußischen Abelsfamilien melbete fich, aber auch eine Menge frember, wenig zuverläffiger Subjekte wurde im Drange der Not angenommen. Bas die Generale betraf, jo klagte Friedrich über ihre Ratlosigkeit bei

jebem selbständigen Schritt; stets riefen sie nach seinen Weisungen, es sehle den Meisten an Mut des Geistes und an Festigkeit. Gar mancher unter ihnen mochte bei jedem selbständigen Entschluß mehr die Ungnade des Königs als das Schwert des Feindes fürchten.

Unter solchen Umständen stand dem königlichen Weldherrn bie Regel fest, daß er dem Bufall des Blücks nichts mehr einräumen dürfe — also gefährliche Schlachten vermeiden muffe —, benn der Ausgang einer Feldschlacht ist nie vorauszusehen bas hat auch Moltke 1870 gefagt, aber freilich bei feinen Mitteln das Kühnste wagen dürsen. Friedrich aber war bei der Un= zulänglichkeit seiner Streitkräfte entschlossen, sich auf die vorsichtiaste Defensive zu beschränken. Ich werde alles thun. schreibt er bem Bruder am 15. November, was die Klugheit mir erlaubt, jedoch ohne etwas zu hafardieren. Ich werde eine folche Stellung nehmen, daß ich bei jeder fich barbietenden Gelegenheit einen guten Streich führen kann. Mehr aber foll man von mir nicht verlangen; ich erfläre rund und nett, daß ich Wunder nicht thun kann. Ich stehe hier als Bebette, schreibt er in einem späteren Brief, und schaue woher ber Wind weht und denke an den Spruch des Augustus: festina lonto. Ebenso weiterhin an Findenstein: Ich thue, was ich fann, um nichts an unsern Angelegenheiten zu verderben, bamit alles für uns aut endigen moge; aber es hangt nicht von mir ab, für die Ereigniffe einzustehen. Sobald ich etwas Positives über unsere Operationen und die der Jeinde melden fann, werde ich es thun; einstweilen aber Gile mit Beile. Die altgewohnte rasche Initiative seines Handelns hat er aufgegeben; er wartet die Bewegungen seiner Jeinde ab, bereit, sich dorthin zu wenden, wo ein fleiner Borteil mintt, ober wo die größte Gefahr droht.

So führte er mit sicherer Hand die kriegerische Schachpartie von 1761. Er ersuhr, daß Russen und Österreicher sich in Schlesien zur Eroberung der Provinz vereinigen wollten. Er ließ also in Sachsen nur die kleinere Hälfte seines Heeres unter dem Besehl seines Bruders zurück und führte Mitte Mai die größere persönlich in das am schwersten bedrohte Land.

hier stand Laudon mit einer bald bis auf 70 000 Mann verftarften Armee auf den Abhangen bes Sudetengebirges und erwartete den Anmarich des ungefähr eben so starken russischen Sauptheers von Bolen her an die Ober. Er mußte aber lange wurten, benn bei ber Finangnot in St. Betersburg und bem Widerwillen der ruffischen Generale gegen ihre österreichischen Genossen vollzogen sich ihre Bewegungen Schritt auf Schritt in höchster Bedächtigfeit. Um sie noch weiter zu hindern oder gar völlig abzuschrecken, sandte ihnen Friedrich ein Korps von 20000 Mann entgegen, etwa ein Drittel feiner gangen Streitmacht. hier in freier Luft, rechts und links die noch vereinzelten Keinde im Auge, wallte wieder die alte Kampfluft in ihm auf, und von den gedrückten, porfichtigen Entschlieftungen bes Winters blieb nur der damalige Vorbehalt in Kraft, mährend der geduldigen Defensive eine sich etwa bietende Belegenheit au einem auten Streich au benuten. Die Rührer ber detachierten Rorps erhielten also die Weisung, sehr klug, sehr vorsichtig zu fein, keine große Schlacht zu magen (mas sich bei dem Migverhältnis der Kräfte von selbst verbot), aber die Augen offenzuhalten, wo sie eine einzelne Rolonne der ruffischen Armee anträfen, ihr fed und dreist an den Hals zu gehen und ihr womöglich den Fuß auf die Burgel zu feten. Für sich felbst entwarf Friedrich für die Zeit bis zur Antunft ber Ruffen ahnliche Blane gegen Laudon; er hatte keinen Zweifel, wenn ihm hier ein erheblicher Schlag gelänge, murben die Ruffen fogleich wieder nach Bolen zurudkehren. Laudon aber, fonft ebenfo ftreiteifrig wie der Rönig, wollte und sollte dieses Mal nicht vor der Ankunft der Ruffen schlagen; er wich also jedem Angriffsversuche Friedrichs behutsam weichend aus. Pring Beinrich, des Rönigs Bruder, hatte als bedächtiger Methodiker an jener Detachierung gegen die Ruffen vieles auszusegen; der Konig antwortete ihm am 27. Juni: "Gewiß in einem Rriege zwischen gleichen Kräften ift Guer Spftem bem meinigen vorzuziehen, aber das ist eben nicht unser Kall. Wir haben nur zwei heere und vier uns gegenüber. Da muffen wir uns notwendig bes einen entledigen, um uns bann gegen bie anderen wenden zu

können, und vor allem die Zeit genau bemessen, damit jede unserer Armeen doppelt erscheinen kann, indem sie rasch nache einander gegen zwei feindliche kämpst. In diesem Sinn habe ich jene Detachierung gemacht".

Allein gegenüber der ruffischen Übermacht hatte sie ihren Bweck nicht erreichen können, und am 26. Juni hatten bie Ruffen bie Grenze Oberschlesiens überschritten, und Laudon mandte sich sofort nach Guben, um ihnen vom Gebirge zur Oder entgegenzuziehen. Die Gefahr ruckte näher; an größere Schlachten war für den Augenblick nicht mehr zu denken, denn auch die Niederlage des einen Keindes hatte der kleinen preußischen Urmee folche Berlufte gefostet, daß sie dem andern Gegner nicht mehr gewachsen geblieben mare. Also wieder die vorsichtigste Defensive. Friedrich hielt sich zwischen den feindlichen Armeen, um durch geschickte Manover ihre Bereinigung zu hindern. Rum erstenmal geben hier unsere Briefe vollständigen Aufschluß über den Scharfblick ber Beobachtung, die Meifterschaft der Erwägung und die Raschheit des Entschlusses, womit er dem vordringenden Feind jedesmal am entscheidenden Bunfte ben Weg verlegte. Dieses Spiel sette fich beinghe zwei Monate fort, bis endlich jeder ber beiden Begner zurückgehend aus Friedrichs Gesichtstreis verschwand, um unbemerkt von ihm. in weitem Bogen nordwärts marschierend, Riederschlesien zu erreichen, worauf sie dann am 17. August ihre Bereinigung bei Liegnig vollzogen. Jest galt es, fich gegen die mehr als doppelte Ubermacht in möglichste Sicherheit zu setzen. Friedrich sammelte seine Truppen, 55 000 Mann gegen 132 000, in ber Nähe von Schweidnit, der wichtigften Festung der Proving, in einem großen Lager bei Bungelwit, bas er burch foloffale Arbeit binnen furger Frift mit einer gewaltigen Felbbefestigung Wenn sie hier anfturmen, sagte er, werben sie ihre besten Truppen verlieren. Laudon forderte dennoch ben Angriff: Wenn wir hier eindringen, so ist der Konig und sein heer mit einem Schlage vernichtet und der Krieg glorreich beendiat. Aber der russische General Butturlin war der Meinung bes Königs und weigerte ben Sturm. Die beiben Felbherren verhandelten wochenlang ohne Ergebnis; am 23. September verließen die Ruffen das völlig ausgesogene Land und gingen nach Polen zuruck.

Friedrich atmete auf; er hielt ben Feldzug für beendigt und noch einmal die preukische Sache gerettet. Er verliek bas Lager und marschierte südwärts, um durch eine Demonstration acaen Mähren Laudon aus seiner festen Stellung heraus in das ebene Land zu locken und ihm bort einen schweren Schlag zu verseten. Da aber fam das Unheil über ihn. Laudon überfiel am 1. Oktober das schwach besetzte Schweidnit und nahm die Festung mit nächtlichem Sturm. Damit hatte er festen Fuß in Schlesien gejaßt, und Friedrich konnte nicht hindern, daß die österreichische Urmee in einem Drittel der Broving, ebenso wie Daun seit der Eroberung Dresdens in Sachsen, ihre Winterquartiere nahm. Friedrich bezog eine wohlgesicherte Stellung bei Strehlen, wo er wenigstens Breslau vor einem feindlichen Angriff bedte. Im Dezember, wo die Operationen aufhörten, nahm er fein Quartier im Breslauer Schlok. empfing er eine neue Unglückskunde. Nach einem zweimaligen vergeblichen Berjuch hatten die Ruffen bei einer dritten Belagerung trot heldenmütigen Widerstandes Rolberg zur Kapitulation gezwungen und waren damit die Herren in ganz hinterpommern geworden. So zog fich ber eiferne Ring um ben König und ben kleinen Reft feines Staates immer enger zusammen; immer ferner entschwand die Möglichkeit, ihn aufs neue zu durch= brechen. Und um die Finfternis des fünftigen Geschicks vollständig zu machen, verwirklichte sich jest auch das lette, seit Monaten besorgte Unheil: ber einzige starke Bundesgenoffe, deffen Unterftützung dem König den Riefenkampf ermöglicht hatte, England, sagte fich offen von ihm los.

An der Spitze der englischen Regierung hatte bis dahin William Pitt gestanden, der größte und gewaltigste aller Winister, die jemals Englands Geschicke geleitet haben. Zwischen ihm und Friedrich bestand ein reines Verhältnis gegenseitiger Anerkennung und Bewunderung; jeder von ihnen wußte, wie sehr die eigene Leistung durch die des anderen erleichtert wurde,

und so that jeder das Mögliche, die Erfolge des anderen zu fördern. Mit diesem Verfahren murde Vitt der Begründer der englischen Weltmacht in Nord-Amerika und Oftindien. Jahre 1760 aber trat ein Wechsel auf dem englischen Thron ein, und mit bem neuen König tamen auch neue Bersonen an bas Regiment. Sehr balb richteten biefe ihren Thatendrana auf die Untergrabung ber von Bitt gewonnenen Stellung. Es war ein Kampf des Reides und der Eifersucht, der ewige Rampf der mittelmäßigen Beifter gegen die wahrhaft geniale Um bie Bolfsgunft zu gewinnen, brangten fie auf Größe. raschen Frieden; ben preußischen Ronig haften sie, weil England biesem burch wiederholten Bertrag die Integrität seines Gebiets garantiert und auf jeden Separatfrieden ohne Breufen verzichtet hatte. Als nun Bitt im Juni, gerade auf Friedrichs Bunfch, eine Unterhandlung mit Frankreich begann, ruhten sie nicht eher, als bis Bitt an den preußischen Gesandten die Frage richtete, welche Opfer Breußen zur Erlangung bes Friedens zu bringen bereit sei. Friedrich empfing die Botschaft in dem Augenblid, wo das ruffische Hauptheer in Schlesien einbrach. Aber im Angesicht dieser furchtbaren Gefahr wies er die englische Rumutung mit stolzer Unerschrockenheit zurück und erklärte unter Anrufung jener Bertrage, daß er nie einen Frieden unterzeichnen wurde, der feinem Staate auch nur einen Jufibreit Landes entziehen sollte. Am 7. Juli richtete er persönlich an Pitt ein Schreiben, das zum erstenmale in unserer Sammlung vollständig gedruckt ift. Es sei unmöglich, sagte er, daß von Bitt eine folche Frage geftellt worden fei, der preußische Gefandte muffe ihn migverstanden haben. Er führt bann näber aus. wie bisher die Welt daran gewöhnt gewesen, daß England seinen Freunden sein Wort halte, und wie undenkbar für ibn es fei, in feiger Nachgibigkeit feinen Staat einer Demutigung preiszugeben. "Die Gesete, fährt er fort, die meine Brinzipien mir vorschreiben, find erstens, nie eine Handlung zu begeben, über die ich erröten müßte, wenn ich meinem Bolfe barüber Rechenschaft abzulegen hatte, und zweitens, für das Wohl und ben Ruhm des Baterlandes meinen letten Blutstropfen babinzugeben. Rom hat die herrlichsten Triumphe ersochten, weil es nach der surchtbaren Niederlage von Canna nicht zurückgewichen ist. Diesem Beispiel denke ich zu solgen." Bon Landabtretung war dann weiter keine Rede; auch verließ der französische Unterhändler London nach kurzem Aufenthalt. Indes ging die Minierarbeit gegen Pitt ihren Gang, und gleich nach dem Falle von Schweidnitz wurde Friedrich tief erschüttert durch die Nachricht, daß am 5. Oktober Pitt seine Entlassung aus dem Ministerium erhalten habe. Er hatte keinen Zweisel, daß damit für ihn die Ausschied nachher amtlich bestätigte.

So erschien in diesen letten Monaten 1761 die Lage bes Ronigs verzweifelt. Seine Staaten, teils vom Jeinde besett, teils auf das tieffte erschöpft, sein Beer auf 60000 Mann geschmolzen, ber Ersat noch mehr als das Jahr zuvor schwierig, iedes Anzeichen fremder Silfe trügerisch. Alfo fein Soffnungestrahl, kein Ausweg zur Rettung, auf keiner Seite. Ich lebe in Angsten, sagte er, meine Nahrung ist Kummer und Sorge. und diese Speise stärkt nicht. Aber in ihm erlosch wohl bie Freude am Leben; aber, so lange er atmete, nicht die Arbeitsluft, die Pflichttreue, die geistige Fruchtbarkeit. Wenn er in ben Friedensjahren seinen Tag von früh Morgens um 4 Uhr bis Abends um 10 Uhr auf bas strengste bahin geregelt hatte. baß er zehn Stunden ber politischen Thatigkeit, bem Studium und der Bescheidung der Aften der Rivil- und Militar-Berwaltung, sowie ber einlaufenden Briefe und Bittschriften, und vier Stunden philosophischen ober historischen Forschungen. wissenschaftlichen oder dichterischen Broduktionen und Kunstgenüffen widmete: so war natürlich im Kriegslager keine berartige Reael möglich. Sicher war nur, daß er nicht erft um vier, sondern schon um drei Uhr morgens sich erhob, weil um diese Zeit die Mehrzahl der Korps-Rapporte einlief und Befehle darauf zu erlassen waren. Dann wurden, wenn es sich nicht um weitere Märsche oder Schlachten handelte, die Quartiere revis diert, die Bosten beritten, Mängeln und Bedürfnissen thunlichst abgeholfen oder neue Blane geschmiedet. War bamit bas Tagewert erledigt, fo eilte der Ronig zu feinen Büchern, seiner beften Freude im Glück, seiner Troftquelle in Bedrananis. Es maren vor allem die philosophischen Schriften bes Altertums, namentlich die der Schule der Stoifer, aus benen er feit jungen Jahren seine innere Stärkung schöpfte. In seiner Seele lag ein unverwüftlicher Wiffenstrieb und ein unermüdlicher Drang zur Sicherheit und Selbständigkeit des Urteils. Er forderte feften Grund unter jeinen Fugen für jede Lebenslage, unerschütterliche Brinzipien für jegliches Handeln. Bon Anfang an war ihm deutlich. daß diese Forderung nur erreichbar sei bei einer ebenso fest bearundeten Stellungnahme zum Universum. und so durchforschte er mit raftloser Gründlichkeit die theologischen und metaphysischen Systeme aller Zeiten. Ich habe mehr gelesen, meinte er, als alle Benediktiner zusammen. Das Ergebnis mar, daß ihm die Existenz Gottes und die Unsterblichfeit der Seele beweislos erschienen, aber über jeden Zweifel hatte sich ihm das ewige Moralgeset erhoben; die Pflicht also eines Jeden, für die Andern, des Königs, für Staat und Bolf, zu leben und zu wirken. dafür alle seine Kähigkeiten auszubilden und alle seine Kräfte einzuseken, unter Geringschätzung aller irdischen Außerlichkeiten, unter Hintansetzung aller eigenen Bergnügungen, unter Berachtung aller Widerwärtiakeiten des Schicksals. Und wahrlich, nicht leicht war gerade für ihn die Erfüllung der gebieterischen Aufgabe. Denn ihn hatte die Natur neben der Genialität des Geistes und der Energie des Willens auch mit einer reichen und feinen Genuffähigkeit ausgeftattet: er liebte ben fugen Reiz bes stärkenden Schlafes, er würdigte als Kenner die Freuden der wohlbesetten Tafel, er schlürfte durftigen Ohres den Wohlklang einer melodischen Musik ein, und nichts war ihm erquicklicher. als die Luft eines geistreichen, withprühenden Wechselgesprächs. Aber dies alles mußte zurücktreten vor dem Bebot der Herrscherpflicht. Mit eiserner Willensfraft beugte er jeden Trieb des Genusses unter die unverbrüchliche Reael. "Ob ich lebe, ist gleichgiltig, aber es ift nötig, daß ich handle" - war fein Lieblingswort. Wollte einmal in schweren Augenblicken die Rraft ihm erlahmen, so stählte er sie aufs neue in den alten Quellen, in den Schriften seiner Philosophen. "Hätte ich meine Bücher nicht gehabt, ich wäre irrfinnig geworden", sagte er später von diesen Wintertagen in Strehlen und Breslau.

Immer druckender aber belafteten bennoch die finfteren Sorgen sein Bemut. Oft stiegen Gebanken bes Selbstmorbes in ihm auf: "wozu dieses Hundeleben verlängern, wenn das unentrinnbare Berhangnis bas Ende ift? Das Leben ift ein einziger fortgesetzter Schmerz, ber Tob ist bas Ende aller Schmerzen". Der Gebanke mar kein neuer in ihm; feit Jahren trug er ein Büchschen mit Opiumpillen bei sich, als Schild gegen die Befahr, lebendig in Befangenschaft zu geraten. Best, in Strehlen, arbeitete er zwei größere Bedichte aus: Reben bes jüngeren Cato und bes romischen Raisers Otho, als fie im Begriff standen, nach der Niederlage ihrer Sache Hand an sich zu legen. Dann aber trieb ihn doch die Pflichttreue wieder von dem lockenden Vergeben binmeg. Ich werbe aushalten, fagte er, bis jum letten Augenblick, aber den vollendeten Sturz merbe ich nicht überleben.

Gegen Ende Dezember tam eine Nachricht aus Ronftantinopel, daß bei der Pforte sich friegerische Stimmungen zu regen begönnen. Auf der Stelle loderte bei Friedrich Lebensluft und Thatenbrang wieder auf. Er fandte bem Bruder einen Feldzugsplan, wie man bann die Offensive zu ergreifen und in Böhmen und Mahren einzubrechen habe. "Gehr mohl", ermiderte der kaltblütige Bring, "aber wenn die Türken, wie ich glaube, doch nicht losgehen?" Der König, durch Diese Frage wieder vor die hoffnungslose Lage gestellt, entwarf darauf einen zweiten Blan, in dem sich auf wunderbare Art echte Strategie und tiefe Berzweiflung vermischten. Dann gebei ich alles Andere preis, versammele meine Soldaten bis auf den letten Mann um meine Sahne, falle in schleunigem Buge mit biefer Masse auf die nächste feindliche Armee und besiege sie, eile dann zur Schlacht mit ber erschreckten zweiten, werfe auch fie und verfolge dann die ichon retirierende dritte. Woher die beimat-Ios geworbene Armee Erfat an Menschen und Material für die eigenen Berlufte nehmen wurde, blieb dabei ungefagt. Es war ber strategische Grundgebanke, zur Entscheidung des ganzen Krieges die Schlacht zu suchen und dafür alle Kräfte zu verseinen, in einer, von dem wirklichen Boden abgelösten Überspannung: es war zugleich die Aufforderung zu einem glorreichen Todeskampf.

Indessen dies Außerste blieb dem König erspart. Während dieser Erörterungen erhielt er die Nachricht, daß eine seiner grimmigen Feindinnen, die russische Kaiserin Elisabeth, gestorben war, und ihr Nachfolger, Zar Peter III., sein begeisterter Berehrer, nicht bloß Frieden, sondern Bündnis mit ihm zu schließen wünsche. Damit waren alle Wolken plötzlich verscheucht und zu einem ehrenvollen allgemeinen Frieden breite Bahn eröffnet.

In so sester und harter Arbeit ist der Bau der preußischen Großmacht begründet worden. Hart und sest ist sie troßschwerer Unwetter ein Jahrhundert lang geblieben. Dann hat die Häte sich gemildert, eine freiere Gesinnung und Bewegung hat Platz gegriffen, ohne daß die Festigkeit des Baues darunter gelitten hätte. Ein französischer Diplomat hat vor dreißig Jahren einmal gesagt: in jedem Preußen steckt ein Stück vom alten Friz. Wenn dies Wort wahr bleibt, wenn in jedem Preußen ein Stück von Friedrichs Fleiß und Pflichttreue sortlebt, so wird sein Werk zum Heil der kommenden Geschlechter sest bestehen. Es wird dann ein Haus sein, an welches die Winde stoßen und die Flut herandraust, und es fällt nicht, benn es ist auf einen Felsen gebaut.

## Bur Erinnerung an Jakob Grimm.

Vortrag in der Berliner Akademie am Geburtstag friedrichs des Großen 1885.

Es war eine ber erften Regentenhandlungen Friedrichs bes Groken, daß er, sechs Tage nach feiner Thronbesteigung. bem bamals hochberühmten Philosophen Wolff, welchen einst sein Bater auf theologische Denunziationen bin ohne Urteil noch Recht aus dem Amte gestoßen und unter Androhung des Galgens aus bem Lande gejagt hatte, unter ehrenvollen Beding= ungen die Stelle eines Biceprafibenten ber Berliner Afabemie antragen ließ. Wolff mar gur Rudfehr nach Preugen bereit, wünschte aber als alter Rathebermann nicht Atademiker, sondern, was er gewesen, Professor in Halle zu werben: vor vielen Studenten zu lesen, fagte er, bient mir zur Befundheit und gur Aufraumung bes Gemuts, jedoch vor wenigen Leuten einen gelehrten Bortrag zu halten, ift mir verdruflich und langweilig. Da in Salle feine Geldmittel verfügbar maren - bis babin bezogen alle Hallenser Projessoren zusammen nur 7000 Thaler Behalt - fo verfügte ber König: Wolff foll 2000 Thaler jährlich aus meiner Schatulle haben, Bicekangler werden, lefen, worüber er will, und hoffentlich später doch nach Berlin kommen. Am 21. November 1740 erfolgte darauf die amtliche Ernennung.

Wir haben heute umsomehr Beranlassung, dieses schönen Aftes königlicher Gerechtigkeit zu gedenken, als er zu einem weithin nachwirkenden Muster geworden ist. Beinahe auf den Tag genau, hundert Jahre nach Wolffs Wiedereinsetzung, vollzog ein anderer Preußenkönig einen gleichen Akt sühnender Herstellung an einem Größeren als Wolff, an einem langjährigen Genossen unserer Akademie, einem Manne, bessen Säkularsest vor wenigen Wochen unsere Universität und das ganze dankbare Baterland geseiert hat, an Jakob Grimm.

Berusenere Zeugen, als ich es sein könnte, haben schon früher, und jetzt wieder am 4. Januar, dem hundertsten Geburtstage des seltenen Mannes, seine Spoche machende Bedeutung für die wissenschaftliche Erkenntnis der deutschen Sprache, Mythologie und Rechtsaltertümer unserem Volke erläutert. Gestatten Sie mir, einen einzelnen Abschnitt seines Lebenslaufs etwas näher in das Auge zu fassen, allerdings bei der Kürze der mir zugemessenen Zeit nur in raschem Überblick, eben seine Verbannung aus Göttingen und seine Ausnahme hier in Berlin.

Ende 1829 waren die beiden Brüder Jakob und Wilhelm, mit schwerem Herzen aus der lieben hessischen Heinichen Heimat scheisdend, als Prosessoren nach Göttingen übergesiedelt. Ihr Leben ging dort den geräuschlosen Gang emsigen Studiums weiter. Sie wurden sehr bald hochgeschätzte Lehrer; die Hauptsache aber ihres Dichtens und Trachtens blieb die Versenfung in die eigene Forschung und Sammlung. Jakob vollendete in diesen acht Jahren die letzten Bände seiner bahnbrechenden deutschen Grammatik und brachte seine großen Entdeckungen über die beutsche Mythologie zum Abschluß. Im Übrigen bekümmerten sie sich wenig um die Dinge da draußen in der Welt; neben der Arbeit freuten sie sich erfrischenden Versehrs mit gleichzgesinnten Freunden, vor allem mit den durch verwandte Thätigsteit nahegerückten Historikern Gervinus und Dahlmann.

Da wurde plöglich ihr stilles Haus von einem Wetterstrahl getroffen, welcher bann weit durch Deutschland leuchten und zünden sollte.

Am 20. Juni 1837 bestieg in Hannover ber alte König Ernst August ben Thron und erklärte sosort, daß er die seit 1833 bestehende Landesversassung für sich nicht als bindend anerkenne, und zur Prüsung ihrer Rechtsbeständigkeit eine

besondere Kommission niedergesett habe. Nach deren Gutachten löste er am 30. Oktober die Kammer auf und verkündete am 1. November das Erlöschen des Staatsgrundgesets, sowie seine Absicht, demnächst zur Vereinbarung einer neuen Verfassung die Landstände nach dem früheren Gesetze von 1819 wählen zu lassen.

Über die völlige Rechtswidrigkeit dieses Gewaltstreichs besteht heute kein Zweisel mehr. Der König selbst rechnete schwerslich auf die Kraft seiner juristischen Deduktionen, desto mehr aber und nicht ganz ohne Grund auf zwei andere Womente: auf den Beistand der andern deutschen Regierungen und auf die politische Apathie des Bolkes in Hannover selbst, sowie auf eine gewisse Mißstimmung, wenn nicht über die Versassung selbst, so doch über die Thätigkeit der nach ihr berusenen Kammern und die seitdem erwachsenen Zustände. Eine solche Wißstimmung war in der That bei großen Schichten der Bevölkerung vorhanden.

Der Abel stand ber Berfaffung, die ihn mit Aufhebung seiner Brivilegien und Exemtionen bedrohte, in offener Feindschaft gegenüber; die Beamten, obgleich zu gesicherter Rechtsftellung gelangt, flagten über die Erhöhung ihrer Ginkommensteuer beinahe auf ben doppelten Betrag; die Juden gurnten auf die Stände wegen Ablehnung ihrer bürgerlichen Emanzipation, die gebildeten Klassen wegen der Verwerfung der von der Regierung gemachten Gisenbahnvorlagen. Das Bublitum fand bie Rammerverhandlungen so weitschweifig und interesseleer, daß ber Bater der Verfassung, Burgermeifter Stuve von Osnabrud, sich zu einer Abhandlung veranlaßt fand, um darzuthun, daß so langweilige Debatten bennoch höchst nüplich und nötig sein möchten. Endlich aber herrschte allgemeine Unzufriedenheit über ben unerträglichen Schneckengang ber Geschäfte bei allen Behörden der Justiz und Verwaltung, so daß z. B. die 1830 wegen "revolutionären" Strafentumults in Göttingen verhafteten Studenten seche Jahre lang in Untersuchungshaft sagen 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Oppermann, Geschichte Hannovers 1, 105. 135. 110. 114. 141 und sonst. Der Bersasser, 1837 ein junger Mann, war eifriger Agitator

Niemand, abgesehen von den Ritterschaften, verkannte sonst die guten Seiten ber Berfaffung ober hatte beren Sturg gewünscht. Aber man begreift, daß die Bewegung, welche der Staatsftreich hervorrief, unter solchen Verhältnissen keine allgemeine noch überall energische war. Gine Menge einsichtiger Männer war tief betroffen, erzürnt über die schwere Rechtsverletzung, in bitterer Sorge über bas, mas von einer fo gewaltthätig auftretenden Regierung noch zu erwarten mare. Aber mas follte man thun? Niemand dachte an eine rasche Berständigung mit den Gleichgefinnten zu gemeinsamer Abwehr der Gefahr. Alles blieb ftill und ftumm. Niemand magte bas Gis bes Schweigens zu brechen, deffen Rinde, wie Sakob Grimm fagte, hart und "In Hannover". schmählich das ganze Land überzogen hatte. schrieb Dahlmann bald nachher, "ift ein solcher Vorrat von Kurcht aufgespeichert, daß man einen ganzen Weltteil damit versorgen könnte: auch an meditiertem Verrate fehlte es nicht: auf einen Zusammenhang gesetlichen Wiberstandes konnte niemand rechnen, der den in Söflichkeit getauchten Charafter des gebildeten Teils der Bevölferung fennt"1).

Aber eine Stelle gab es in dem gedrückten Lande, wo die Entrüstung über den Rechtsbruch sich sosort in den Entschluß zum Handeln umsetzte, und diese Stelle war der Dahlmanns Grimm'sche Freundeskreis, und um ihn geschart neun Zehntel der Göttinger Studentenschaft. Icden Tag konnte die Aufforderung zur Deputiertenwahl nach der Versassung von 1819 eintreffen; da sandten sieben Prosessoren eine von Dahlmann aufgesetzte Protestation an die vorgeordnete Behörde nach Hannover, daß sie an einer solchen Wahl keinen Teil nehmen, noch eine daraus hervorgegangene Kammer anerkennen könnten, da sie die Versassung von 1833 beschworen hätten. Ein versgeblich zur Teilnahme ausgesorderter Kollege hatte eine Abschrift

für die Berjassung von 1833, für Dahlmann und Stüve, und hat auch später seine politische Gesinnung nicht gewechselt. Bgl. auch Stüves eigene Aussagen, Berteidigung des Staatsgrundgesets 217. 234, sowie in Bluntschlis Staatswörterbuch 4, 727.

<sup>1)</sup> Springer, Dahlmann 2, 13. 14.

von dem Dokument genommen, die von den Studenten enthusiaftisch vervielfältigt und auf ber Stelle in alle beutschen Lande versandt murde. Es war ein äußerst einfaches Wort: wir fönnen nicht mählen, denn wir haben geschworen — der Ausdruck einer Überzeugung des Gewissens ohne irgend einen Bezug auf eine politische verschiedener Auslegung fähige Streit-Eben dies Gefühl war es gewesen, welches Jakob fraae. Grimm ohne Raubern noch Erwägen zur Unterschrift bestimmt hatte. Die politische Diskussion war ihm, ber sein Baterland liebte, aber seinen Forschungen lebte und allen Menschen bas Beste zutraute, ein frembes Gebiet. Er wollte feiner Bartei dienen, aber ein Anecht seines Wortes und seines Gides sein. Es bezeichnet die damalige Lage ber beutschen Dinge, daß aus einer so wenig volitischen Wurzel ein großer volitischer Erfolg erwuchs. Der Protest traf die Gemüter der Menschen, eben weil er die Frage von dem in Hannover sterilen politischen Boben klar und scharf in die sittliche und religiöse Sphäre emporhob. Mochte man über die Berfassung von 1833 benten, wie man wollte, ein Jeder verstand, mas es heiße, meineidig zu werben. Und was etwa an der Wirkung noch gefehlt hätte, das brachte die verblendete Brutalität des Königs hinzu, indem er ohne Untersuchung noch Urteil die Absetzung der Sieben verfügte, und da Jakob Grimm. Dahlmann und Gervinus der Berbreitung des Protestes beschuldigt murben, diese brei binnen brei Tagen aus dem Lande verwies, widrigenfalls fie an einen andern Ort des Königreichs abgeführt werden follten. hatte im 19. Jahrhundert die Ausstohung Wolffs ihr volles Gegenbild erhalten. Gin Sturm patriotischer Empörung ging barauf durch ganz Deutschland. Alle liberalen Zeitungen brandmarkten den Vorgang, alle Universitäten wetteiferten im Ausdruck zornigen Mitgefühls; alle Bolksvertretungen riefen zur Abwehr auf: wenn ein solcher Frevel ungeahndet bleibe, welcher deutsche Staat, welcher deutsche Mann ware dann noch feines Rechts, ja feines Daseins sicher?

Jest begann, von dem Strome dieser Erregung getragen, benn auch in Hannover sich ber Widerstand zu regen. Anfangs

freilich schwach und unsicher. Der König berief bie Stände nach der Verfassung von 1819. Gine Anzahl zustimmender Deputierten erschien; die Opponenten aber teilten sich: die Einen verweigerten nach bem Mufter ber Sieben die Bahl, bie Andern ließen sich mählen, um gegen ben Staatsftreich zu So war auch das Verhalten der Kammer protestieren. schwankend; die Mehrheit behielt sich den Beschluß über ihre eigene Rechtsbeständigkeit vor, trat aber höchft inkonsequenter Beise einstweilen doch in die gesetgeberischen Arbeiten ein. Indessen wuchs allmählich ber Mut, und am 25. Juni 1838 beschloß die Mehrheit der Kammer ihre Inkompetenz, d. h. also den rechtlichen Fortbestand der Verfassung von 1833. Unterbeffen hatte die Stadt Osnabruck Beschwerde beim Bundestag erhoben, murde zwar, als nicht zur Rlage legitimiert, zurückgewiesen, zugleich aber vernahm man, daß der Bundestag felbst ben Rönig zu einer Erklärung über fein Berfahren aufgefordert habe. Auf allen Seiten fand sich also Ernst August bedrängt; wohl mochte er damals sagen: "Wenn ich gewußt hätte, wie viel Berdruß mir diese sieben Teufel bereiten würden, so hatte ich die ganze Geschichte nicht angefangen".

Dazu kam, daß auch bei den deutschen Regierungen mit der einzigen Ausnahme des damaligen Kurprinzen Mitregenten von heffen — fein Thun Migbilligung auf allen Seiten fand, teils aus Rechtsgefühl, teils aus Furcht vor ben weiteren Folgen. Denn überhaupt war vor 40 Jahren, mas uns heute glücklicher Weise gar nicht mehr verständlich ist, die Kurcht die leitende Signatur der deutschen Politik. Seitdem die Einwirkung der französischen Julirevolution von 1830 Belgien und Bolen, Italien und ben beutschen Gudweften erschüttert hatte, ftand das rote Gespenft allen unsern Machthabern zu ununterbrochener Beängstigung vor Augen. echtes Seilmittel gegen die revolutionare Rrankheit kannten die Rabinette nicht, da Kürst Metternich das wirkliche Mittel. geordnete und gemäßigte Freiheit, umgekehrt gerade für ben Beginn ber Verpeftung erflärte; ber einzige Gedanke mar Erhaltung der äußeren Rube, damit man wenigstens am nächstfolgenden Tage fortleben möchte wie heute. Nun hatten sich zwar seit 1834 in Deutschland die Wellen einigermaßen gelegt, so daß man für den Augenblick etwas aufatmen mochte. Aber die ftille Luft blieb schwül; in Paris wiederholten sich die Mordversuche gegen Louis Philipp, und alle Nachrichten von dorther melbeten, daß bei bem Ableben des Königs ein neuer entset= licher Ausbruch bevorstehe. Um so dringender wurde der Wunsch. in Deutschland jede Störung zu vermeiden - und nun erschien in Hannover diese plumpe Gewaltthat, so bak es mit einem Schlage vorbei war mit der schönen Rube, und statt deffen eine allgemeine Aufregung der Gemüter von den Alpen bis zur Ditsee empor loberte. Was sollte man thun? Die Ansicht ber Kabinette war geteilt. Die konstitutionellen Regierungen im Suben erklarten, im Intereffe ber Kronen felbit muffe man entschieden einem Fürsten in den Arm fallen, der in so beilloser Weise die Sache der Monarchie diskreditiere: König Ludwig von Bayern ließ im Frühling 1839 im Bundestage geradezu ben Antrag stellen, die hannoversche Regierung zur Beobachtung von Staatsrecht und Bundesrecht aufzufordern, und sieben Stimmen von 17 traten sofort Dieser Auffassung bei. Ofterreich aber und Preußen konnten sich zu einem so scharfen Mittel nicht entschließen. Sie waren ebenso überrascht, ebenso ärgerlich wie jene über das Auftreten des Störenfrieds. Ihre nach Hannover gesandten Depeschen, so höflichen Tones sie maren, ließen darüber dem König keinen Zweifel, und fteigerten sich mehr als einmal zu offener Drohung, ihn feinem Schickfal zu überlassen, wenn er nicht alles aufbiete, um die Sache eiligst zu glimpflichem Abschluß zu führen. Allein mit bem hals: starrigen Welfen mar übel handeln. Er erklärte, daß den Bundestag diese innere Landessache gang und gar nichts angehe; wolle man militärische Erekution gegen ihn verordnen, so moge man den Versuch machen; auch er, der König, habe ein Gewissen und werde nimmermehr eine Berfassung beschwören, die er für verberblich halte; und würde man Zwang gegen ihn anwenden. so würde er abdanken und Thron und Land verlassen — und was bas Schlimmfte mar, wer ben alten Gijenkopf fannte,

glaubte ihm das. Allmählich trat Kürst Metternich entschieden auf seine Seite, und auch in Berlin munschte man bringend, so weitschichtige Verwicklungen, wie sie hier in Aussicht gestellt waren, zu verhüten. In Hannover mar unterdeffen nach vielfachen Verhandlungen und Schwankungen zwar in mehreren Areisen die Erbitterung und Kampflust gewachsen, bei anderen aber Eifer und Thatfraft völlig verraucht, und so gelang es ber Regierung, innerhalb der bisherigen Opposition eine Bartei ber sogenannten Bermittelung und Berföhnung zu bilben, und bann mit unendlichen Mühen und Rünften eine Rammer zusammenzubringen, welche willfährig auf die Beratung der neuen Berfassung einging. Sierauf gestütt, setten die beiden Großmächte in Frankfurt mit neun gegen acht Stimmen einen Beschluß durch, der Bundestag wolle bei dieser Sachlage sich in das hannoversche Verfassungswerk nicht einmischen, erwarte aber um so mehr, daß der König alles aufbieten werde, um thunlichst bald zu einem die beiberseitigen Rechte wahrenden Abkommen mit den Ständen zu gelangen. So der Aussicht auf auswärtige Hilfe beraubt, gab auch der Rest der verfaffungstreuen Bartei die Soffnung auf erfolgreiches Wirken auf: die knapp beschluffähige Ständeversammlung beschloß, mas die Regierung verfügte, und am 1. August 1840 konnte die neu vereinbarte Verfassung publiziert werden.

Der Verlauf dieser Dinge mußte natürlich auch für das äußere Lebensschichstal der sieben Professoren bestimmend werden. Nicht als ob sie jemals einen Gedanken oder einen Wunsch der Rückfehr nach Göttingen gehabt. Der Ort war ihnen durch das Verhalten der Mehrzahl ihrer früheren Kollegen gründlich verleidet, und auch bei dem bestmöglichen Ausgang des Verssassschaften so gründlichen Sieg des Rechtes, daß er sie wieder nach Hannover hätte locken mögen. Im Gegenteil, beide Männer beobachteten den Gang des Streites mit gespannter aber immer keptischer Ausmerssamseit. Leuchtete einmal ein günstiger Augenblick auf, wie nach dem Beschlusse der Kammer vom 25. Juni oder des Bundestags vom 6. September, so wuchs

schnell genug wieder die Sorge heran, ob in Hannover die Zahl der Zuverlässigen und die Ausdauer der Massen groß genug sein würde; sie fürchteten mit gutem Grunde nichts mehr als die bequeme Sucht nach Vergleich und Vermittlung oder den Einfluß des Gedankens, lieber auf den Bundestag als auf die eigene Kraft zu bauen. So konnte die schließliche Niederslage der Versassigache sie wohl betrüben, aber nicht überzasschen. "Man hat uns den Ruhm überlassen", sagte Dahlsmann, "uns allein geopfert zu haben".

Indessen war auch für sie Hannover nicht die Welt, und sehr bald sollten auch sie für ihr Opfer Schadloshaltung ersfahren.

Gleich in den ersten Monaten ihres Exils war durch alle beutschen Universitäten ber Ruf gegangen, die großen Gelehrten. welche Hannover von sich gestoßen, für sich zu gewinnen. Die Regierungen aber stellten sich zu diesem Wunsche entsprechend ihrer Haltung am Bundestag. Der König von Württemberg, ber am Entichiedensten über Ernst August zürnte, daß er Hannover zu einer Ablagerungestätte bes politischen Krankheitsstoffes gemacht, gab bieser Stimmung Ausdruck, indem er nach furger Frift dem Orientaliften Emald eine Brofessur in Tübingen verlieh. In Sachsen mar man gleichen Sinnes, aber schwächeren Mutes; man wollte Dahlmann und dem Juristen Albrecht gestatten, an der Leibziger Universität Vorlesungen zu halten, aber nicht ihre Namen in den Lektionskatalog aufnehmen. Medlenburg-Schwerin hätte gar gerne Dahlmann berufen, hielt aber aus Rücksicht auf Breuken zurück. In Berlin war man jedoch der Ansicht, die Berufung eines der Sieben würde als erklärte Feindseligkeit Breußens gegen Ernst August aufgefaßt werden, die Forderungen der hannoverschen Opposition steigern, und damit das höchste Ziel der preußischen Politik, die baldigfte Berftellung des inneren Friedens in Hannover, erschweren. Man tam also zu bem Schlusse, nicht eher die Gewinnung der treff-

<sup>1)</sup> Bgl. ihre Korrespondenz S. 129. 143. 205. 283. 303. 342. 360. 361. 384.

lichen Männer — man dachte an die beiden Grimm, Albrecht und Dahlmann — zu versuchen, als dis in Hannover die neue Versassung verkündet wäre. Für Albrechts Berufung interessierte sich besonders Savigny; für jene der Grimm vor allem Bettina von Arnim, und diese hochbegabte und begeistert drängende Freundin fand für ihren Wunsch an der wichtigsten Stelle eine lebhaste Sympathie, bei dem geistreichen, warmfühlenden, mittelalterlichen Vorstellungen und Studien zugewandten Kronprinzen Friedrich Wilhelm. "Ich habe unser Schiff," schried dieser, "mehrmals die dicht an den Hafen gebracht, habe noch nicht landen können, bin aber auch nicht gescheitert".

Darüber ftarb Friedrich Wilhelm III. am 7. Juni 1840, und der Kronprinz bestieg den Thron. Bom ersten Tage an war hinsichtlich der Brüder Brimm fein Gedanke, wie einst bei Friedrich dem Großen hinfichtlich Wolffs, fie für die Berliner Akademie zu gewinnen, mit dem Rechte aber ohne die Berpflichtung Vorlesungen an der Universität zu halten, also ihnen freie und bequeme Muße für ihre mächtigen Forschungen zu schaffen. Als im August ber Streit in Sannover beigelegt war, befand sich ber Monarch zur Huldigung in Königsberg: nach seiner Rücksehr gab es noch einige geschäftliche Stockungen. bis Ende Oftober Alexander von Sumboldt fräftig eingriff. Wie einst bei Wolff war auch jett kein etatsmäßiger Behalt frei: der König übernahm ihn auf den Allerhöchsten Dispositionsfonds, und so konnte am 2. November der Minister Eichhorn das Berufungsschreiben für beide Brüder an Jakob absenden. Es enthielt, was ben Bunfchen Beider am benkbar Benauesten entsprach. Die Annahme erfolgte umgehend.

Man hat damals und später erzählt, die preußische Resgierung habe sich vor der Berufung die Zustimmung Ernst Augusts erbeten. Dies ist unrichtig. Vielmehr erhielt der preußische Gesandte Herr von Canit die Weisung, der hansnoverschen Regierung die Berufung der beiden Brüder als selfstehende Thatsache mitzuteilen, ihr die Bedeutung und

Würdigkeit dieser Gelehrten anschaulich zu machen, und sie aufzusordern, einem so guten Beispiel zu folgen und ebenfalls auf eine ehrenvolle Herstellung der übrigen Opfer von 1837 Bebacht zu nehmen. Canit berichtete dann aussührlich am 25. November, wie er seinem Auftrage nachgekommen sei, aber nicht den geringsten Eindruck damit gemacht habe; der Minister habe ihm gesagt, bei der Charaktersestigkeit des Königs dürse er gar nicht wagen, einen Borschlag, welcher den Ansichten Sr. Majestät so sehr widerspreche, auch nur zu erwähnen. Über die Persönlichseit der beiden Grimm vermied er jede Äußerung.

Um so mehr war man in Berlin barauf bedacht, den endlich in ben Safen Gingelaufenen Zuneigung und Berehrung zu bethätigen. Wie die akademischen Rreise darin wetteiferten, wie Deutschlands litterarische Welt damit übereinstimmte, brauche ich hier nicht auszuführen. Nicht minder beständig war die Gefinnung, womit Konig Friedrich Wilhelm, und fpater fein hober Nachfolger ihre gnäbige Teilnahme bekundeten; auch Ihre Majestät die Raiserin Augusta übte in wirksamer Beise huldvolle Fürforge für die Familie. Ginft hatte Jakob Grimm, in ber Schrift über scine Entlassung, erflärt, bag er feiner Partei angehöre: bem entsprach jest, daß feine Bartei ihn zu ihren Begnern gablte, jondern daß er in den Reihen einer ichen Schüler, Freunde und Gonner fand. Unter den Beschlüffen, die für sein und der Scinigen Interesse, sowie für die Sicherstellung des von den Brüdern begonnenen Riefenwerkes, des beutichen Wörterbuchs, gefaßt murben, finde ich in unsern Aften die Ramen ber Minister Gichhorn und Bethmann= Hollmeg, Mühler und Kalk, Batom, Bodelichwingh, v. d. Bendt, Bötticher, Scholz. Es wird nicht viele Beisviele geben, mo fo zahlreiche Träger verschiedener Richtungen sich in der Pflege eines so eigenartigen und dabei so anspruchslosen Genius vereiniat haben.

So ift Jakob Grimm ber Unsere geworden. Er hat zehn Jahre lang an der Universität mit entschiedenem Erfolge gelehrt, während des doppelten Reitraums an den Arbeiten unserer

Akademie unschätbaren Anteil genommen, vor allem aber wie immer die eignen wiffenschaftlichen Forschungen und Schöpfungen in unbedingter Hingabe weiter geführt. Sein ebles, damals von steter Beistesarbeit tief burchfurchtes Antlit, das große, immer freundlich blickende, oft strahlend aufleuchtende Auge. die fast kindlich schlichte, bazwischen aber bald phantafievolle. balb geiftsprühende Rede sind unvergeflich für jeden, welcher das Glück hatte, mit ihm in Berkehr zu treten. Sein Inneres rubte in dem befriedigten Rückblick auf eine lange fruchtreiche Bergangenheit, wie in dem hoffenden Ausblick auf raftlose weitere Anstrengung; er war still und gesammelt in sich; heftige Affekte traten nur hervor, wenn einmal fein sittliches Gefühl verlett wurde. Sonft lag auf dem Grunde seiner Seele eine klare Heiterkeit, die aus einfachem Gottvertrauen entsprossen, ihn über jede Schwierigkeit des außeren Daseins leicht hinmeghob und ihn mit Milbe und Wohlwollen gegen die Andern erfüllte. Go lebte er die Tage dahin, selbitlos, neiblos, feindlos, ein ebenso guter wie großer Mensch, nur von dem Drange weiterer Erkenntnis erfüllt, bis zur letten Stunde wirkend nach bem Spruche bes griechischen Weisen: Immer altre ich mehr, immer lerne ich viel.

Nur noch ein Wort zum Schluffe.

Sein ganzes Leben hindurch hat er mit treuem Gemüte den Bergen und Wäldern, den Menschen und den Erinnerungen des alten Chattenlandes seine Anhänglichkeit bewahrt: in diesem Sinne war er Lokalpatriot und Partikularist wie Siner. Aber durch seine geistigen Thaten wurde er der Entdecker großer wissenschaftlicher Gebiete, deren Besitznahme nicht bloß die historische Kenntnis vermehrte, sondern auch mit unwiderstehlicher Kraft das Bewußtsein der nationalen Zusammengehörigkeit in weiten Kreisen erregte und kräftigte. Daß die Deutschen ein in sich und nur sich gleiches Volk sind, wurde vor ihm unserer gebildeten Welt sast nur durch einige Kaisernamen in Erinnerung gebracht: er stellte uns durch seine Forschungen über deutsche Sprache, deutsche Sage und deutsches Kecht wieder die lebendige

Fülle und den fortzeugenden Inhalt dieser nationalen Persönlichkeit leibhaftig vor Augen. So steht er in erster Reihe unter den Pionieren der deutschen Einheit im Reiche der Geister, unter den Begründern ihres Fundaments im Herzen des Bolkes: des Fundaments, auf welchem unser erhabener Herrscher mit seinem tapseren Heere und seinem gewaltigen Kanzler dann den stolzen Bau des deutschen Kaiserreiches aufzutürmen vermocht hat.

## Hans Daniel Hallenpflug.

1893.

In dem ehemaligen Rurheffen, welches unter der preußischen Bermaltung auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens, in Induftrie, Handel und Berkehr, sowie in allen Zweigen des Unterrichtswesens einen mächtigen Aufschwung gewonnen und einen bis dahin unerhörten Wohlstand erlangt hat, welches neben einer einflußreichen Vertretung im Reichstag und in dem preußischen Abgeordnetenhause zur Förderung seiner Sonderintereffen einen reich dotierten Kommunallandtag und eine wohl organifierte Gemeindeordnung befigt, in diefem Lande rührt fich neuerbings wieder ein schroffer Partikularismus. Gine sogenannte Rechtspartei fordert die Entlassung Rurheffens aus dem preußischen Staatsverband und die Herstellung der altheffischen Souveränität. Da die preußische Regierung, wie jede andere, gelegentlich einzelne Miggriffe begeht, so nährt sich die Rechtspartei an dem dadurch erzeugten Verdruffe des Bolkes und ruft burch bas Land: bas hätte unser Kurfürst nie gethan.

Es scheint hienach angemessen, die Erinnerung an diese gepriesene kurhessische Selbständigkeit einmal etwas aufzufrischen und ein Bild aus dem Höhenpunkte des kurfürstlichen Regiments zu geben, von dessen Druck einst Preußen das miß-handelte Land befreit hat.

Der kurhessische Minister Hassenstlug kam im Jahre 1850 in die Lage, trot der Kleinheit seines Staates bei dem Kampse zwischen Österreich und Preußen über die Führerstellung in Deutschland die Entscheidung zu geben. Er hat sich dadurch ein bleibendes, freilich kein beneidenswertes Andenken in der deutschen Geschichte gesichert. Der allgemeine Berlauf jener nationalen Krisis ist weltkundig; jedoch wird, wie ich hoffe, die Schilderung einiger wenig bekannter Momente aus dem bunten Lebensgang des jedenfalls ungewöhnlichen Mannes ein gewisses Interesse nicht entbehren. Ich bin dabei in der Lage, durch neuerlich erlangtes Material zu den Angaben in meiner Geschichte der Begründung des deutschen Reiches einige erwünschte Ergänzungen vorlegen zu können.

Haffenpflug war ein hochbegabter Beift, von unermüdlicher Arbeitsfraft und feltenem Scharffinn, aber ein leibenschaftlicher, eigenwilliger Charafter, von entschiedenem Talente zur Berrschaft, und bemnach auch unausgesett mit bem Drange zur Herrichaft erfüllt. Doch mare es Unrecht, ihn zu den gewöhnlichen Strebern zu gahlen; er war vielmehr eine enthusiaftische, auf ideale Zwecke gerichtete Natur, welche bann burch ihre leidenschaftliche Sige und grenzenlose Rechthaberei zu bespotischem Kanatismus und blinder Berwendung auter und schlechter Mittel gesteigert wurde. Niemals hat er ein ruhig abwägendes Berhalten begriffen, niemals ein Mag in seinen Affekten gefannt; furchtlos, herrisch und ungeftum ging er feinen Beg. Als Student mar er 1816 in Göttingen ein begeistertes Mitglied einer burichenschaftlichen Berbindung, ein Schwärmer für freies und frommes Deutschtum, und als feine Benoffen einmal einen Saufen reaktionarer Schriften öffentlich verbrannten, riß er ein Eremplar ber Schmalzschen Broschure aus ben Flammen heraus, um es noch befonders an den Schandpfahl zu nageln. Später als Affessor bei dem Justizsenat der Regierung und dann bei dem Appellationsgericht in Kassel unter Rurfürst Wilhelm II. angestellt, mar er entruftet über die liederlichen Ausschweifungen, womit biefer fein Berhältnis zu feiner Gemahlin, einer Schwester König Friedrich Wilhelms III., und

seinem Sohne dem Kurpringen zerrüttete, und bann Beibe mit Mißhandlungen aller Art verfolgte: Haffenpflug that ohne Scheu por dem Borne des Kürften, mas er vermochte, um Beider Lage durch auftlärende Nachrichten und gute Ratschläge zu erleichtern. Niemand hatte bamals die fünftige Laufbahn bes freisinnigen Burschenschafters geahnt. Allmählich aber sette feine Gefinnung um: es erging ibm, wie fo vielen Genossen ber alteren, von religiöser Wärme erfüllten, Burschenschaft: je mehr sich die bemokratische Reitströmung mit rationalistischen und antikirchlichen Tendenzen durchsette, desto anstößiger und verderblicher erschien ihm ein solches gottesläfterliches Treiben. radital, wie es in seinem Wefen lag, aber aus bem raditalen Freiheitsschmärmer wurde jest ein ebenso radikaler Vorkämpfer für Regierungsgewalt und Rirchenmacht, für die Bollwerke gegen die alles Heilige zerstörende Revolution. Nun kam das Jahr 1830 mit feinen Stürmen: auch in Rurheffen wurde bem Rurfürsten 1831 eine Berfassung aufgenötigt, welche seine Willfürberrichaft mit fest bemessenen Schranfen umaab. Saffenpflua sah barin nur eine Überschwemmung des Landes mit revolutionarem Schmute, und war entschlossen, an seinem Teil die demofratische Flut nach Kräften wieder in das monarchisch-kirchliche Flußbett zurückzudämmen. Nur zu bald fand er Gelegenheit für biefes Streben.

Kurfürst Wilhelm, dem weniger an seiner Krone als an seiner vom Bolke insultierten Maitresse gelegen war, verließ mit dieser das Land und übertrug seinem Sohne als Mitregenten die Regierung. Diesem war die neue Verfassung ein Greuel, und als er bei dem vor Jahren ihm vertraut gewordenen Berater die gleiche Gesinnung vorsand, erhob er ihn, der erst vor kurzem Gerichtsrat geworden, zum leitenden Minister. So begann Hassenststage fünssährige, erste Verwaltung, die ihm bei seinem Volke den Titel "Der Hessen haß und Fluch" einbrachte, und die man als ein unausgesetzes und allseitiges Streben bezeichnen muß, jede Selbständigkeit des Landtags und der Gemeinden, der Beamten und der Bürger mit allen Witteln des Rechtes und der Rechtsverdrehung, der Korruption und der

brutalen Gewalt, zu biegen ober zu brechen. Er errang bebeutende Erfolge, gewann für sich aber wenig Freude dabei. Denn gang von bemselben Saffe jedes selbständigen Willens wie Haffenpflug, war auch sein Souveran der Kurpring durchdrungen: die Beamten sollten dem Minister, der Minister aber dem Berrn Ordre parieren, und dieser Herr war zwar ohne Ginsicht in die sachlichen Amede und Bedürfnisse der Verwaltung, verstattete aber nicht die geringste Anordnung ohne seine Allerhöchste Erwägung und Entscheidung, die sich bann oft wochenlang hinzog und endlich nach perfonlicher Laune ober Antipathie gefällt Für einen Mann wie Saffenpflug, der seinem Willen murde. jeden andern zu unterwerfen strebte, aber bie geringsten eigenen Ansichten auch dem Souveran nicht unterwarf, murde ein jolches Berhältnis eine Qual; teine Boche verging ohne hipigen Streit, und der Kurprinz ergrimmte, daß er einen so widerhaarigen Diener leider noch nicht entbehren könnte, und that ibm im Stillen jeden Schabernack an, so viel er vermochte. Im Jahre 1837 fam es endlich zum offenen Bruch, nachdem der Kurpring vor einer Anzahl von Stallmeistern, Stallfnechten und Lafaien fich in ausführlichen Schimpfreben über Haffenpflugs Dummheit und Flegelei ergangen hatte. Haffenvflua nahm seine Entlassung und verließ bas Land. Bermögenslos, wie er war, bat er den preußischen König um eine Anstellung und entwickelte ihm in einer ausführlichen Denkschrift, daß ihn nicht ein Rachlassen monarchischer Gefinnung, sondern lediglich bas hinterhaltige und brutale Verfahren des Rurpringen zur Dimijsion veranlaßt habe. Der König hatte in der Sache keine Ginwendung, fand es aber unstatthaft, bag ein Beamter seinen Landesherrn auswärts in folder Weise prostituiere, und schlug bie Anstellung ab. Saffenvflug fand bann Unterfunft im Dienste bes Fürsten von Hohenlohe-Sigmaringen und balb nachher als Gouverneur von Luxemburg. Sier trat er in feine leichte Stelle ein. In der Bevölkerung machten sich frangosische Umtriebe geltend, bei ben Behörden suchten die hollandischen Minister Einfluß zu üben: gegen beides trat Saffenpflug, bei dem hier ber alte Burschenschafter noch einmal auflebte, mit schroffem beutschem Eifer auf, was ihm freilich wieder Verdrieglichkeiten ohne Ende verursachte. Da fam ihm bann als rechte Erlösung der preußische Thronwechsel von 1840. Friedrich Wilhelm IV. hatte den seiner Tante. der alten Kurfürstin, einst geleisteten Beiftand ihm nie veraeffen; anders als bei feinem Bater überwog bei ihm das Verdienst, einer Prinzejfin hobenzollernschen Blutes geholfen zu haben, jedes dienstliche Bedenken. Noch im Jahre 1840 murbe Haffenpflug Obertribunalsrat in Berlin, 1844 Mitglied bes preußischen Staatsrats. Bier fand er sich endlich wohl aufgehoben, von dem Könige persönlich hochgeschätt und bald in enger Beziehung zu feinen Gefinnungegenoffen, ben späteren Kührern der Areuzzeitungspartei, dem Justigminister Uhben, dem Obertribunals=Bräsidenten Göte, den Brüdern Gerlach, den Professoren Stahl und Reller. Im Jahre 1846 wurde er. Brafident des Oberappellationsgerichts von Neuporpommern in Greifswald und fam bamit in eine Stellung. wie sein Berg sie sich nicht ansprechender wünschen mochte. Die fleine Proving war erst 1815 aus schwedischem in preukischen Besitz übergegangen, hatte aber ihre alte Gerichtsverfassung einstweilen unverändert beibehalten, und nach dieser galt der Bräfibent bes höchsten Gerichts als ber unmittelbare Bertreter des Monarchen, hatte starke Disziplinargewalt über die Gerichts= beamten, war von glanzendem äußerem Bomp umgeben und murde von allen Ginwohnern mit unterwürfiger Chrfurcht be-Amar war in der preußischen Zeit dieser Nimbus etmas verblaft, immer aber maren bei ber Bevölferung bie schwedischen Erinnerungen noch lebendig, und Saffenpflug verftand es vortrefflich, durch fein gebieterisches Auftreten gang im schwedischen Stile, die alte Autorität seines Amtes wieder zu erneuern und seiner Umgebung, wenn nicht Ehrfurcht, so doch Kurcht vor seiner Ungnade einzuflößen. Daß er durch seine Barte manche Bersonen schwer bedrückte und vielfache Erbitterung gegen sich erweckte, war ihm gleichgültig. Oderint dum metuant. Sein ganges Wesen war eben mit Berrichsucht burchtränft, und hier konnte er herrschen, so gut wie ungehindert burch einen Oberherrn. Er fühlte sich völlig wohl in feinem purpurgeschmuckten Prafibentenfessel.

Indessen vergingen die Jahre. Es tam die Märzrevolution. das Frankfurter Parlament, nach deffen Scheitern 1849 bie preußische Union mit ihrer von Breußen vorgeschlagenen Bundesverfassung vom 26. Mai, die nach ihrer Annahme durch ein Bundesparlament in Wirtsamkeit treten follte. Der Union gegenüber standen mit friegdrobendem Widerspruch Ofterreich und die beutschen Könige. Der Kurfürst von Sessen, der 1848 mit großem Schmerz ein liberales Ministerium hatte einseten, und bann die Rechte des Landtags mehrfach erweitern muffen, war wie fast alle Kleinstaaten ber Union beigetreten, sab aber barin seine souverane Selbständigkeit durch ben preußischen Unionsvorstand erheblich beschränkt und hatte keinen heißeren Wunsch, als sowohl bie Union als feine bemofratisierte Landesverfaffung los ju werden. Seine Minister aber bekannten sich zu der gerade entgegengesetten Tendenz, und obgleich der ungnädige Herr in kurzen Fristen eine Rabinetstrifis nach der andern veranlagte, mußte er stets das verhafte Joch wieder auf sich nehmen, da niemand im Lande Mut oder Kähigkeit befaß, an die Stelle der von allem Bolke hochverehrten Minister zu treten. In dieser Lage kehrten feine Gedanken zu dem Manne zurück, den er zwar nicht ausstehen mochte, der aber gescheidt und schlau war und vor keinem Teusel Furcht hatte. Im Berbst 1849 ließ er haffenpflug über bie Bildung eines tonfervativen Ministeriums sondieren. Saffenpflug zuckte die Achseln. Er hatte geringe Reigung, sein ficheres und behagliches Umt mit den Unnehmlichkeiten einer kurfürstlichen Dienststellung zu vertauschen, und ließ auf die Anfrage eine furze Ablehnung zurückgehen.

Aber ein Ereignis trat ein, welches diese Stimmung gründlich umwandelte. Er hatte den Kastellan des Gerichtshofs wegen angeblicher Veruntreuung eines kleines Geldbetrags aus dem Dienste gejagt und somit brotlos gemacht. Als dann 1849 in Neuvorpommern die allgemeine preußische Gerichtsversassung eingeführt, und damit den bortigen Justizbeamten eine größere Selbständigkeit gegenüber dem Präsidenten eingeräumt wurde,

glaubte jener Kaftellan ein Mittel zur Rache gefunden zu haben. und brachte bei dem Oberstaatsanwalt eine Denunziation ein. welche Haffenvflug desielben Verbrechens beschuldigte, um deffentwillen der Denunziant bestraft worden, der Rechnungsfälschung und der rechtlosen Aneianung öffentlicher Gelber. Es handelte sich um Reparaturen in haffenpflugs Dienstwohnung. Als die Hauptsache ausgeführt mar, hatte er sich von dem Baubeamten ein Attest über die Bauabnahme ausstellen laffen und barauf ben Besamtbetrag bes angewiesenen Belbes erhoben. waren aber davon elf Thaler für einen neuen Anstrich von drei Stuben bestimmt, der noch nicht gemacht war. Haffenpflua hatte dem Baubeamten gesagt, er werde die kleine Sache sofort beforgen, hatte fie dann aber verschlevpt und das Gelb zu anderer Deforation seiner Stuben verwandt. Der Oberstaatsanwalt überwies die Anzeige dem Greifswalder Rreisgericht, und biefes beschloß, trot der Gerinafügigkeit des Geldbetrags, eine Weisung an ben bei ihm fungierenden Staatsanwalt, gegen ben Brafidenten des Oberappellationsgerichts die peinliche Klage auf Kälschung zu erheben. Haffenpflug war auf die erste Nachricht von diesem Schimpfe wie vernichtet, faßte sich aber rasch und beschritt alle Inftangen, um die Ausführung jenes Beschluffes zu verhindern. Als nun während dieser Berhandlungen ein bestimmterer Antrag des Rurfürsten an ihn gelangte, war er in der neuen gefährlichen Lage weit entfernt, ihn wieder kurzweg abzuweisen. hatte aber angesichts des drohenden Prozesses Beistesruhe genug, ben Aurfürsten hinzuhalten, um beffere Bedingungen zu erzielen. Der ihm befreundete Oberftaatsanwalt, ber trop Haffenpflugs Einreden an der Erhebung der Rlage nicht zweifelte, fragte ihn einmal, ob dann der Rurfürst noch geneigt sein wurde, sich einen Minister frisch von der Anklagebank zu holen. Bah, rief Haffenpflug, wenn ich nur will. — So war es. er kannte den Herrn, der über solche gemeine Rücksichten boch erhaben war. Es erschien denn auch ein Abgeordneter bes Rurfürsten unter falschem Namen in Berlin, um dort mit Saffenpflug in tiefftem Bebeininis die Bedingungen zu verhandeln. Es war ein Major v. Hannau, Neffe des öfterreichischen Teldzeugmeisters, ein kirchlicher Belot und politischer Absolutist wie Hassener her breußischen Union und dem Wiener Hose eifrig ergeben. Nach seinen Vorschlägen sollte Hassenerschlug Ministerpräsident, sowie Minister des Innern und der Justiz, Haynau Kriegsminister, ein ebenfalls gut kaiserlich gesinnter Diplomat, Herr v. Baumbach, Minister des Ansewärtigen werden. Die Aufgabe des neuen Kabinets würde dann sein, den Kurfürsten sowohl von den Fesseln der Unionseversassung, als von den Schranken der heissischen Landesversassung zu befreien.

In der That war es einleuchtend, daß hier Eines das Andere bedingte. Eines ohne das Andere unerreichbar war. Union hatte ein festes Rechtsverfahren für Verfassungestreitig= feiten; es war also ber Sturz ber hessischen Berfassung erft nach Austritt aus der Union zu vollziehen. Für Beides aber bedurfte man bei der einmütigen Stimmung des heffischen Bolfes einen starken auswärtigen Rückhalt, und Haffenpflug erwog also in Berlin die Sache mit dem öfterreichischen, sowie mit dem ruffischen Gesandten. Beide waren in der Lage, ihm die bündigften Busicherungen fraftiger Bilfe für seinen doppelten Rampf zu geben. Aber Haffenpflug fand noch weitere, noch intereffantere Bundesgenoffen in Preugen felbft. Seinen alten Freunden, den Männern der Kreuzzeitung, war die Union und beren liberale Berfassung vom 26. Mai längst zuwider, ja der Rönig selbst wollte zwar die Union nicht auflösen, wohl aber jene Verfassung gründlich umgearbeitet wissen. Als ihm demnach sein vertrauter Adjutant General Gerlach die Absicht Haffenpflugs berichtete, in Rurheffen die fürstliche Autorität herzustellen und in der Union gegen die Verfassung vom 26. Mai Einspruch zu erheben, mar der König des Lobes voll für eine so wohlgesinnte Bolitik. Um den Hergang voll zu charakterisieren. ist noch die Bemerkung hinzuzufügen, daß weder die preukischen noch die heffischen Minister die geringste Notiz davon erhielten.

So nach allen Seiten beruhigt, erklärte Hassenpflug sich zu dem Unternehmen bereit, und stellte nur noch für sich die Forderung, daß der Kursürst ihm auf Lebenszeit das volle

Ministergehalt garantieren, d. h. im Falle der Entlassung ihm aus der fürstlichen Privatschatulle die gesetzliche Bension dis zu jenem Betrage erhöhen würde. Er wußte, daß der Kurfürst, um einer solchen Zahlung zu entgehen, alles thun würde, ihn im Amte zu erhalten. Major Hannau willigte ein.

Es vergingen aber noch einige Wochen, mahrend welcher in Raffel vergeblich nach einem Finanzminister für das rettende Ministerium gesucht murbe, und diese Bergogerung hatte für Haffenpflug widerwärtige Folgen. Denn unterdeffen wurden seine Einreden gegen den Greifswalder Beschluß abgewiesen, und am 7. Februar 1850 von dem dortigen Staatsanwalt in der That gegen ihn die Anklage auf Fälschung erhoben. In regelmäßiger Beise konnte ihm jest vor Erledigung Dieses Brozesses die Entlassung aus dem preußischen Dienste nicht erteilt werden. Mittlerweile war aber in Raffel ein Kinanzminister aufgetrieben worden, und am 18. Februar erhielt Saffenpflug die Ernennung zum Ministerpräsidenten und die furfürstliche Garantie für die lebenslängliche Fortzahlung feines Behalts. Gleich am 20. reifte er nach Berlin und begehrte um die Mittagsftunde von dem Juftigminister Simons seine Entlassung. Dieser, wie gesagt ohne eine Uhnung von den vorausgegangenen Umtrieben und im höchsten Grade überrascht, erklärte ihm, an den Ronig berichten zu wollen. Auf der Stelle fuhr darauf Haffenpflug selbst hinaus nach Sanssouci, erlangte um 5 Uhr nachmittags Audienz und empfing hier aus der eigenen Sand bes Monarchen bie ichleuniast ausgefertigte Urfunde feiner Entlassung. Rönig scheint an die Möglichkeit österreichischer Beziehungen Haffenpflugs bei dem beispiellosen Verfahren gar nicht gedacht zu haben. Er war entruftet über das Greifswalder Gericht und fah in dessen Vorschreiten gegen den trefflichen konservativen Staatsmann einen bemofratischen Tenbengprozeg ber schlimmften Sorte. Sei dem, wie ihm wolle, Haffenpflug triumphierte; ohne Hindernis verließ er Berlin, traf am 21. in Kassel ein und trat am 22. zur höchsten Aufregung bes ganzen Landes sein neues Amt an. Mein Erscheinen, schrieb er selbst, wirft bier wie eine spanische Fliege auf offener Bunde.

Es mag nun gleich hier angeführt werben, daß mährend Haffenpflug große Politik als Bundesgenoffe Ofterreichs und Ruglands trieb, ber Greifsmalber Falfchungsprozeg volle zwei Jahre lang über seinem Haupte schwebte. Er griff zu allen Ditteln. den Fortgang des Verfahrens zu hindern, weigerte perfönlich und verbot allen kurheffischen Behörden die Annahme jeder Vorladung und Infinuation, und Deutschland mußte darauf erleben, daß in den preußischen Zeitungen eine Ediktal-Citation gegen den furfürstlichen, der Fälschung angeklagten Ministerprafibenten Saffenpflug erschien. Daß ein im Amte befindlicher Justizminister steckbrieflich verfolgt wurde und dabei gelassen zu amtieren fortsahren konnte, war auch bis dahin in der deutschen Geschichte noch nicht vorgefommen. Dem Rurfürsten, sowie feinen hoben Beschütern in Wien und Petersburg verschlug bas gar nichts; der Kurfürst sagte nur: jest hab' ich ihn erst recht in ber hand, jest muß er thun, was ich will. Auch die Berliner Freunde bemühten fich nach Rräften, ein Gingreifen der Regierung in den Sang des Prozesses herbeizuführen; die Minister Manteuffel und Simons aber blieben hier um so unerschütterlicher. als außerdem noch der preußische Fistus einen Zivilanspruch gegen Haffenpflug auf Rückzahlung zu viel erhobenen Gehalts von einigen hundert Thalern geltend machte und ebenfalls mit allen erfinnlichen Chikanen bes rechtskundigen Schuldners zu kämpfen hatte. Im Juni 1850 wurde Haffenpflug burch bas Greifsmalber Rreisgericht zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt, vom Appellationsgericht zwar freigesprochen, aber wegen bisher übersehener Beweismomente ein neues Prozegverfahren eingeleitet. Auch hier erfolgte Berurteilung burch bas Kreisgericht. und jest auch durch den Appellhof, mit der Bemerkung, daß, ware zur Beit bes Bergebens bas neue Strafgeset bereits in Rraft gewesen, nicht auf Gefängnis, sondern auf Buchthaus hatte erkannt werden muffen. Endlich im Juli 1852 wurde von dem Obertribunal diefes Urteil wegen formaler Mängel kaffiert, und zugleich erklärt, daß der Angeklagte fich allerdings eines unordentlichen und nachläffigen Beschäftsbetriebs, aber keines strafrechtlichen Bergebens schuldig gemacht habe.

Also unter fortbauernder strafrechtlicher Bedrohung hatte Haffenpflug sein konservatives Rettungswerk zu Gunften ber fürstlichen Willfür und des alten Bundesrechtes zu vollziehen. Es war das verbrieglich, zuweilen hinderlich, im ganzen aber focht es die Sicherheit seines Vorgehens nicht im mindesten an. Nachdem er Ende Februar 1850 begonnen, hatte er bereits Ende August Kurhessen aus der preußischen Union herausgezogen und in ben von Ofterreich rechtswidrig wieder einberufenen Bundestag hineingebracht; er hatte gleichzeitig Schritt auf Schritt in Rurheffen jelbst durch ein höchst einfaches Verfahren den Staatsstreich berbeigeführt, indem er wiederholt vom Landtag Kredite und Steuererhebung begehrte, ohne die verfassungemäßig bafür erforberliche Bedingung, die Vorlage eines Budgets zu erfüllen, so daß endlich der Landtag die Geduld verlor und bei fortgesetzter Weigerung ber Budgetvorlage die Bollmacht zur Weitererhebung der Steuern verfagte, und damit Saffenpflug den Bormand lieferte, wegen Aufruhr ben Belggerungszustand über bas gange Land zu verhängen.

Der Kurfürst war mit dem Zwecke dieser Maßregeln überall einverstanden, hatte aber bei dem scharfen Borgeben seines Ministere gelegentlich Bedenken, wogegen bann Saffenpflug feurige Anmahnungen und lockende Versprechungen des Wiener Rabinets zu Hilfe rief. Als aber auf die lette Berordnung alle Steuerpflichtigen die Rahlung, alle Steuerbeamten die Erhebung ber nicht vom Landtag bewilligten Steuern weigerten, als alle Bermaltungsbehörden und ichlieflich das höchfte Bericht die Beigerung für rechtmäßig, die Berordnung für ungesetlich erklärten, ba wurde bem Fürften, der nicht zu ben heldenhaften Sproffen feines Beschlechts gehörte, das Berg beklommen, und in feiner nächsten Umgebung erhoben sich die Stimmen, daß Saffenpflugs tolldreiftes Wesen sie alle zu Grunde richte. Haffenpflug lachte barüber; er hatte den Widerstand vorausgesehen, ja ihn hervorgerufen, um bas Ginzige, mas zum Biele führen konnte, bas Einschreiten des Bundestages mit fremder Truppenmacht, zu veranlaffen. Bei bem Schwanken bes Rurfürsten entschloß er sich furz. Spat Abends am 12. September erschien er im Schloffe

mit der lügenhaften Melbung, in den Rafernen tobe eine allgemeine Meuterei ber Soldaten; das Schloft folle verbrannt. der Fürst verhaftet werden; das einzige Mittel sei noch schleuniges Berlassen der Stadt, um personlich in Frankfurt beim Bundestag hilfe zu suchen. Es erhob fich zuerst ein heftiger Streit zwischen beiden Mannern; dann aber sette Saffenpflug seinen Willen durch; auf der Stelle wurde gepackt und noch vor Tagesanbruch abgereift. Der Kurfürst, von Hannau und Baumbach. jowie von einem Vertrauten Saffenpflugs, dem Referenten in Kirchensachen, Konsistorialrat Vilmar begleitet, fuhr zunächst nach Sannover, um bort bewaffneten Beistand zu begehren: Haffenpflug jelbst schlug eine etwas fürzere Route nach Frankfurt ein. Der Kurfürst, fehr oft von dem Bolke erkannt und dann heftig geschmäht und bedroht, fam in außerft gedruckter Stimmung in Hannover an, fand aber auch hier bei bem alten Rönig schwachen Troft. Für jest weigerte Ernst August jede Truppensendung und rief in seinem deutsch-englischen Rauderwälsch: das Saffenpflug muß fort, das Saffenpflug muß fort. Da brach der Mut des Kurfürsten zusammen; er erklärte seinen Begleitern, er wolle nicht mit Haffenpflug nach Frankfurt, er wolle nach Berlin, zu seinem Better, dem König von Breußen.

In der damaligen Lage der Dinge wäre dies nun ein Borgang von der höchsten Bedeutung gewesen: der Rücktritt Kurhossens von der österreichischen auf die preußische Seite hätte die beabsichtigte Sprengung der Union unmöglich gemacht.

So waren benn bei der Erklärung des Kurfürsten die österreichischen Parteigänger Haynau und Baumbach im höchsten Grade betreten, sanden aber keine Mittel zum Widerstande. Da trat Vilmar dazwischen, ein geistreicher und leidenschaftslicher Parteimann, von großer Gestalt, düsterem Blick und unsbedingter Sclbstsicherheit. Mit sortreißender Krast beschwor er den Kurfürsten, der heiligen Sache der Monarchie, des Bundes, des Glaubens nicht untreu zu werden, erinnerte ihn mit energischer Kürze an die Vorteile des bisherigen Weges und bedrohte ihn bei unfürstlicher Feigheit mit Gottes Jorn und Verwersung. Genug, er übermeisterte ihn, und der Kurfürst

bestieg den Zug, der ihn über Minden nach Düsselborf führte, von wo dann die Reise nach Frankfurt zu Wagen fortgesetzt wurde.

Der weitere Verlauf ist bekannt. Die Bundesezekution sand statt; Preußens Widerstand beugte sich in Olmütz, die Union zerflog in alle Winde, der Bundestag behielt den Platz. Die kurhessische Versassung von 1831 wurde außer Wirksamkeit gesetzt, und Haffenpflug arbeitete gemeinsam mit einem preußischen Kommissär, seinem alten Gönner Uhden, eine neue Versassung auß, welcher den Landtag auf ein machtloses Minimum ständischer Rechte beschränkte. Dieses Meisterwerk wurde dann im Oktober 1851 dem Bundestag zur Genehmigung und Bundesgarantie vorgelegt. Hassenstlug schien die Höhe der Erfolge erreicht zu haben, denn kein Mensch zweiselte daran, daß der Bundestag, dessen, denn kein Wensch zweiselte daran, daß der Bundestag, dessen Exekution den Boden für die hessische Reaktion geliefert hatte, der Schöpfung Hassenpflugs die definitive Sanktion erteilen würde.

Aber das Maß war voll, und die Folgen des Übermuts, der zugleich das eigene Landrecht mit Füßen getreten und der preußischen Großmacht die Olmützer Niederlage bereiter hatte, begannen jetzt auf den Kopf des Urhebers zurückzufallen.

Auf der einen Seite waren mehrere Mittel- und Rleinstnaten von der rechtlosen Willfürherrschaft in Kurhessen wenig erbaut, und auf ihr Betreiben stellte der mit der Sache befaßte Ausschuß des Bundestags den Antrag, die neue Versassung solle in Kurhessen zwar mit voller Rechtskraft, für jetzt aber nur provisorisch gelten, dis dem Bundestag eine Erklärung der hessischen Stände darüber vorgelegt sei, und er dann zur endziltigen Beschlußnahme schreite. Da dies den Wiener Intentionen schnurstracks zuwiderlies, kam alles auf Preußens Entschließung an. Damals aber war über den Zollverein ein heftiger Streit zwischen Österreich und Preußen entbrannt, und da Kurhessen ganz wie 1850 sich in die erste Reihe der österreichischen Vorkämpser gedrängt hatte, so setzte jetzt Minister v. Manteussel Preußens ganzes Gewicht für den Ausschußantrag und gegen Österreichs Wünsche ein. Am 27. März 1852 wurde darauf der

Ausschufantrag mit zehn Stimmen gegen sieben angenommen. und dadurch Haffenpflugs Hoffnung auf definitiven Abschluß ber Berfaffungefrage und vollftändige Befestigung seiner Stellung vereitelt. Bielmehr sah er sich durch ben Bundesbeschluß genötigt, mit den beiden Kammern, in welche damals der Landtag zerfiel, über die neue Berfassung eine Berhandlung zu eröffnen, beren Ausgang nicht abzusehen mar. Denn sehr balb zeigte fich, daß auch biese in extrem feubalem Sinne formierten Stände wesentliche Beichränkungen ber absoluten Regierungsgewalt namentlich auf dem finanziellen Gebiete forberten; mährend ber gangen Seffion von 1853 murde bin und ber gestritten, ja die erste Kammer zeigte sich noch schärfer und gaher als die Bürger und Bauern der zweiten. Um die Berbrieflichkeit der Lage weiter zu steigern, wurde Haffenpflug versönlich durch einen Moment in einem furfürstlichen Kamiliendrama in fehr empfindlicher Beise betroffen, indem ein Schwiegerfohn bes Rurfürsten aus Born über bie Burudweisung eines Anspruchs seiner Gemahlin den Minister auf der Strafe prügelte. Im Berfassungestreite half es nichts, daß Saffenpflug die Rammern auflöste, mit allen polizeilichen Mitteln auf die Wähler drückte, für die Gemeinderäte, aus denen auch die Mitglieber der zweiten Kammer hervorgingen, ein neues Wahlgeset oftropierte; auch der Landtag von 1854 beharrte auf den Anträgen seines Borgangers, mahrend der Rurfürst eine jede. auch die geringste Konzession hartnäckig verweigerte. So entschloß sich Hassenvillug Anfang 1855, anstatt einer gemeinschaftlichen Erflärung bes Landtags und ber Regierung dem Bunbesrate gesondert die Begehren der ersten, die der zweiten Rammer und die der Regierung einzureichen und hienach den Bundestag um befinitiven Beschluft im Sinne bes Kurfürsten zu bitten.

Unterdessen aber war eine neue Wandlung in der großen Politik Europas eingetreten, die auf Haffenpflugs Bünsche ebenso ungünstig, jedoch von entgegengesetzer Seite her, einwirkte, wie jene Zollvereinshändel von 1852.

Der Krimfrieg hatte begonnen. Bekanntlich suchte Öfterreich ben Deutschen Bund zur Teilnahme an seiner Allianz mit den Westmächten zu bestimmen, Preußen aber strebte für sich und Deutschland auf Erhaltung ber Neutralität. Nun war bei bem heffischen Rurfürften ber Bag gegen Napoleon in ererbter Energie lebendig, und Haffenpflug scheute die finanziellen Lasten einer friegerischen Politif, welche ben Ginfluß des Landtags gesteigert hatten. So warf sich Kurhessen, seit 1849 der hipigste Basall und Lieblingsschützling Ofterreichs, jett mit Gifer in bas preußische Fahrwasser und arbeitete am Bundestag nach Kräften für Frieden und Neutralität. In Wien bewirkte dies eine von Entrüftung und Berachtung gemischte Stimmung, und das Mittel. bem eigenwilligen Trabanten die gebührende Rüchtigung angedeihen zu laffen, lag auf ber Sand. Der öfterreichische Bundestagsgefandte. Graf Rechberg, sprach es dem Rurfürsten versönlich mit großer Unbefangenheit aus: "So lange Em. Königliche Hobeit sich nicht der öfterreichischen Politik annähern, wird es immer neue Anftande in der furheffischen Berfaffungsfache geben." Es dauerte nicht lange, so meldete ber hessische Ausschuß die Absicht an, beim Bundestage den Antrag ju ftellen, die furheffische Vorlage mit den gesonderten Voten der beiden Rammern entipreche nicht dem früheren Bundesbeschlusse, nach welchem eine Erflärung des Landtags, also ein gemeinsamer Beschluß beider Rammern einzureichen märe; die kurheffische Regierung babe alfo die Verhandlung mit dem Landtag von vorne zu beginnen. mar vergebens, daß Haffenvilug wiederholt felbst nach Frankfurt reiste, um den Ausschuß auf andere Gesinnung zu bringen. fand Behör an feiner Stelle. Es mar das freilich fein Bunder. benn sowohl sein Kollege Baumbach, der Minister des Auswärtigen, als der furheffische Bundestagsgefandte v. Trott, maren jegt wie früher eifrige Anhänger Österreichs, und nach Wiener Winken gerne bereit, dem herrischen Vorgesetzen Sindernisse, wo sie konnten, zu bereiten. So fam haffenpflug trüben Mutes nach Raffel zurud; alle weiteren Borftellungen beim Ausschuß blieben erfolglos, und am 14. Juli 1855 mußte Baumbach feinen Rollegen und dem Rurfürsten ertlären, der Antrag des Ausschuffes sei einer großen Mehrheit im Bundestage sicher; es gebe nur Gin Mittel, fich leidlich aus ber Rlemme ju ziehen: man müsse dem Ausschußantrag vor einem Bundesbeschluß, scheinbar aus eigener freier Erwägung, entsprechen, und also mit dem Landtag eine neue Verhandlung über die 21 Differenzpunkte eröffnen. Der Aurfürst wehrte sich acht Tage lang: "kommt doch nichts dabei heraus, kein Mensch glauben, daß Regierung aus freien Stücken neue Verhandlung beginnt". Am 22. Juni 1855 gab er endlich mit verdrießlichem Grolle gegen seine Minister nach; der Ausschuß schob somit seine weiteren Schritte beim Bunde die zum Ausgang der Kasseler Verhandlung auf, und in Kurhessen wurden die Wahlen zum neuen Landtag aussacschrieben.

Haffenpflug konnte sich nicht verbergen, daß seit 1850 auch für ihn die Zeiten sich verwandelt hatten. Damals wurde er vom Kurfürsten nicht gerade geliebt, aber für unentbehrlich gehalten, von Öfterreich als wichtigster Vorlämpfer gechrt und gepriesen, vom Buude mit Waffengewalt jeder einheimischen Opposition entledigt. Jest mar seine Stellung gerade durch Ofterreich sowohl in Frankfurt als in Kassel unterminiert: ber Bundestag ermunterte die ftandische Bewegung gegen ben bis dahin allmächtigen Minister, und der Kurfürst fand, daß, wenn Haffenpflug nichts mehr auszurichten vermöge, es unnötig fei, sein gebieterisches und rechthaberisches Wesen noch länger zu ertragen. Diese Stimmung bes hohen herrn schärfte fich, als die Landtagsmahlen wieder eine vollständig oppositionelle zweite Rammer lieferten, und in der ersten so zahlreiche Mitglieder ben Situngen fern blieben, bag jeden Tag die hohe Berfammlung durch den Ausfall einer einzigen Stimme beschlußunfabig werben mußte. So ichwer es Haffenpflug werben mochte, er fagte sich, daß eine rasche Beendigung bes Verfassungestreites unerläflich, und beshalb einige Nachgiebigfeit gegen bie Buniche bes Landtags geboten fei; jest könne man noch mit geringen Opfern das Ziel erreichen, jebe Bogerung aber werbe ben Breis bes Friedens erhöhen. Er sprach diese Überzeugung dem Rurfürsten aus; bamit aber mar fein Schicffal besiegelt. Der Rurfürst verbot die geringfte Konzession an die Stände, wollte im Gegenteil die ständischen Rechte noch weiter beschränken und gab sich keine Mühe mehr, seine Misachtung des Ministers zu verbergen. Keine Sitzung verging, wo nicht die Berührung irgend eines mißliebigen Gegenstandes einen Ausbruch des kurfürstlichen Jähzorns herbeiführte. Genug, das ministerielle Fahrzeug war leck an mehreren Stellen, und schon war die Klippe sichtbar, an der es schließlich scheitern sollte.

Wir haben vorher gesehen, wie entscheidend bei der Flucht bes Kurfürsten, 13. September 1850, Konfistorialrat Vilmar zu Bunften ber Saffenpflugichen Politik gegenüber dem mankenden Mute bes Kurfürsten eingegriffen hat. Bilmar blieb seitbem Haffenpflugs wichtigster Genosse und beberrichte die heffische Rirche nach benfelben Grundfäten und mit gleich harter Fauft. wie fein Meister ben hessischen Staat. Ja, man muß hinzusegen, mit ungleich größerem Erfolg. Denn mahrend neun Behntel ber Staatsbeamten wegen Berletzung ihrer Interessen und Bernichtung ihrer Selbständigkeit bem Minister gurnten, sammelte Vilmar neun Zehntel der heffischen Geiftlichkeit um feine Sahne mit der vielbelobten Barole der Freiheit der Kirche, d. h. der Freiheit der rechtgläubigen Hierarchie, im allgemeinen die Laien zu beherrschen, und im besonderen die Reger und die Ungläubigen auszutreiben. Vilmar mar eine von Hause aus poetisch angelegte Natur, ein Mensch von mannigfaltigem Talent und warmer, stets erreabarer Bhantasie, eine seltsame Mischung von Afthetiker. Mustifer und hierarchen. Neben den theologischen Studien hat er sich als Germanist und Litterarhistorifer hervorgethan, und seine Geschichte der deutschen Poesie ist heute noch ein lesenswertes Buch, nach der meift zutreffenden Richtigkeit des afthetischen Urteils, worin er sowohl Gervinus als Scherer vielfach übertrifft. Aber die Sige der religiojen Leidenschaft, die sich bei ihm wie bei Haffenpflug allmählich zu fanatischer Glut steigerte. verzerrte und verdüsterte bei ihm Ginsicht und Phantafie. Er konnte Thränen des Mitleids weinen, mahrend er ein Brotokoll porlas, worin die Folterqualen und Schmerzensschreie der Opfer eines Marburger Herenprozesses ausführlich gebucht waren. erflärte bann aber, trot allebem feien bamals die Richter im Rechte

gemefen; benn nicht um Einbilbungen, fonbern um Realitäten habe es sich gehandelt, um einen Verkehr jener Weiber mit den germanischen Beidengöttern, die feit den Tagen bes Sl. Bonifag als Teufel verkleidet im Beheimen ben Rrieg gegen bas Chriftentum fortführten. Er war überzeugt davon, mit einem dieser Dämonen leiblich gerungen zu haben, und erklärte bann einer ihn anstaunenden Baftorenkonferenz, nur der verdiene den Namen eines Chriften, der einmal mit Satan gekampft, nicht figurlich, fondern, wie er, forperlich, Fauft gegen Fauft, Stirn gegen Stirn. Bahn gegen Bahn. Es mar bei folchen Meinungen fein Wunder, daß er zur Ausreutung bes Bojen die Beiligen bes herrn mit allen Baffen ausruften wollte. Rirche ber Zukunft, sagte er, wird alle Vorzüge ber jest mit einander habernden Rirchen vereinigen, die Buchftabengläubigkeit der Lutheraner, die Kirchenzucht der Calvinisten, die hierarchische Macht des katholischen Priestertums. Der großen Mehrzahl ber heffischen Pfarrer leuchtete es ein, als ihnen durch die Bertretung des Kirchenregiments selbst so glanzende Berrscherrechte über ihre Gemeinden beigelegt murben. Sie maren für Vilmar begeiftert, und als im Mai 1855 ber alte Beneral-Superintendent der kurhessischen Kirche mit Tode abging, und nach der Kirchenordnung von 1566 bie Pfarrer zur Bahl bes Nachfolgers berufen wurden, fielen von 124 Stimmen 110 auf Bilmar. Da aber geschah, daß, als Haffenpflug mit großer Befriedigung die Wahl des Freundes dem Kurfürsten zur landesherrlichen Bestätigung vorlegte, dieser seine Unterschrift mit vollem Nachdruck weigerte. Er hatte früher Bilmars Auftreten gegen die gottlosen Demokraten sehr gerne gesehen, dann aber wurde ihm die strengere Kirchenzucht unbequem, da sie durch die Behandlung angeblich ungläubiger oder unsittlicher Versonen vielfach ärgerlichen Bank und in Kassel einmal bei einem Leichenbegängnis einen großen Straßentumult veranlaßte. Ueberhaupt, meinte der Kurfürst, nicht der Klerisei, sondern ihm als höchstem Landesbischof stehe bas herrschende Wort in der Landeskirche zu, und seit jener Scene am 13. September 1850 mar ihm Vilmars ichroffes und priefterlich hochmutiges Wesen für immer zuwider geworden. Als Haffenpflug barauf erklärte, nach der Kirchenordnung von 1566 fei ber Kurfürst gar nicht berechtigt, die Bestätigung zu verweigern, und mit einer Ministerfrisis brobte. fagte ber Rurfürst, er muffe seine Entscheidung aufschieben : er habe franke Nerven und könne aufregende Erörterungen nicht vertragen, und reiste bamit ab ins Bab. Als er nach zwei Monaten zurückfam, lag haffenpflug Bochen lang trant; fo schleppte sich die Frage Vilmar unentschieden in den Herbst hinein fort, während nur Konsistorialrat Hoffmann provisorisch bie Geschäfte besorgte. Am 19. September wurde aber ber Landtag eröffnet, und Hoffmann erschien dabei in der ersten Rammer als Vertreter der Superintendentur. Allein zwei Tage nachher beschloß die Kammer einstimmig, daß ein provisorischer Vertreter zum Eintritte nicht legitimiert fei, und nun wollte es bas Unglud, daß nach dem Wegfall biefer einen Stimme die Rammer nicht mehr beschlußfähig war. Wenn also nicht das ganze Berfaffungswert ftoden follte, fo mußte es über Bilmars Beftatigung zur Entscheidung tommen. Um 4. Ottober gab es eine fturmische Sigung; alle Minister, mit Ausnahme Baumbachs, begehrten Bilmars Ernennung. Der Rurfürft erklärte ibn für einen übermütigen Zeloten, Saffenpflug leugnete bas, fie ftritten Stunden lang. Am 6. neue Sitzung, neuer Streit. Saffenpflug wiederholte feinen Sat, nach der Rirchenordnung von 1566 fehle es im vorliegenden Kalle an jedem gesetzlichen Grunde für die Nichtbestätigung der Bahl, und als der Kurfürst auf seinem Sinn beharrte, forberte bas gange Ministerium seine Entlassung. Der Kurfürst behielt sich nochmals die Entschließung vor, und erft am 15. Oftober tam es zu der entscheidenden Sigung. Saffenpflug führte seinen Beweis aus der Kirchenordnung des Breiteren aus; der Rurfürst hörte schmunzelnd zu; bann fagte er: "febr scharffinnig, fehr gelehrt, glaube aber, Brofessor Richter ift doch noch gelehrter" - und zog eine Abhandlung Emil Richters (bamals Brofessor in Berlin, früher in Marburg) aus der Tasche. welche Saffenpflugs Ansicht widerlegte. Das Entlassungsgesuch bes Ministeriums murde am folgenden Tage genehmigt. Saffenpflug erhielt das früher stipulierte Wartegeld, schied aber boch

mit Kummer aus dem Amt, ebe er sein Verfassungswerk zum Abschluß gebracht hatte.

Das war der Ausgang eines Lebenslaufs, der, keinem andern vergleichbar, eine Kette unerhörter Ereignisse gewesen war. Hassenstein Wilmar unterlagen nicht einem siegenden Wicheremporkommen ihrer Gegner: man möchte sagen, die Nemesis war hier ersinderischer. Sie hatten Kraft und Shre und guten Ruf daran gesett, um die Wacht des Kurfürsten und Österreichs Stellung zu erhöhen: wenige Jahre nachher wurde Hassenstein deren durch Österreich gelähmt, und dann Beide vom Kurfürsten aus ihren Ümtern geworsen. Und damit die Strase vollständig wurde, erlebten sie noch den Sturz der durch Hassensteilung geschaffenen Landesversassung von 1852 und die Herstellung des durch ihn gestürzten alten Rechts von 1831 durch König Wilhelm von Preußen. Drei Monate später starb Hassenpflug, 10. Oktober 1862.

## Aus den Berliner Märztagen 1848.

1889.

Man weiß, wie viele Bunkte in der Geschichte des überraschenden Umschwungs, welchen Berlin und Preugen am 18. und 19. März 1848 erlebte, nicht zu einer, ben Widerspruch ausschließenden Aufklärung gelangt find. Auf das Lebhafteste haben König Friedrich Wilhelm IV. und sein vertrauter Freund Bunson über die Frage gestritten, ob der Straßenkampf am 18. das Ergebnis einer von weither angelegten Berschwörung ober ber spontane Ausbruch der Freiheitsbegeisterung ber Berliner Bürger gewesen. Wie mir scheint, sind beide Auffassungen gleich begründet, da nur das Zusammenwirken beiber Momente die Moglichkeit bes Sieges herbeiführen konnte: aber ein amingenber Beweis läßt sich nicht führen, weil die amtlichen Berichte, auf welche der König sich stütte, verloren sind und keiner der revolutionären Führer sich zu positiven Angaben veranlaßt gefunden hat. Uhnlich steht es, wie bei dem Ursprung, fo auch bei dem Ende des Kampfes. Am 15. Februar 1849 fagte ber Ronig zu Bunsen: bas große Migverftandnis am 19. Marz bleibe ein Geheimnis; ein Abjutant, beffen Namen niemand miffe, habe den migverstandenen Befehl zum Abziehen der Truppen gegeben, statt, daß er, der König, befohlen habe, die Truppen sollten abziehen nach bem Schlosse bin. Diese Geschichte von einem anonymen Abjutanten schien Bunsen keine Aufklärung bes Beheimniffes zu fein. Er bemerkte vielmehr: biefes Ratfel fonnte oder wollte mir niemand lofen. Go ift es geblieben

bis heute; noch in neuester Zeit haben lebhafte Kontroversen barüber stattgefunden.

In den folgenden Blättern will ich kein vollständiges Bild ber Berliner Revolution geben, sondern nur einzelne jener streitigen Bunkte einer naberen Beleuchtung unterziehen, auf Grund teils längst verschollener, teils bisher unbekannter Materialien. Unsere Archive geben nur spärliche Austunft, die Brotofolle einiger Ministerialsitzungen, einige wenige Bolizeiberichte: von erheblicher Bedeutung find die neuerlich von dem Beheimen Staatsarchiv erworbenen Papiere des damaligen Stadtrats Nobiling, barunter Auszüge aus einem ihm von dem Verfasser mitgeteilten Manuftripte des Generals v. Prittwig, Kommandierenden der am 18. März fämpfenden Truppen. Nach Nobilings Aussage hat ber General diese Schrift im Jahre 1854 in der Decker'schen Buchdruckerei, 58 Druckbogen ftark, drucken laffen, die gange Auflage ist aber vor der Ausgabe eingestampft worden. Es ist mir nicht gelungen, ein etwa verschont gebliebenes Eremplar bes Buches zu entbecken.

I. Das Patent vom 17./18. März 1848. — Nach bem Ausbruch der Pariser Februarrevolution beschloß König Friedrich Wilhelm IV. am 28. Februar den General v. Radowiß nach Wien zu senden, mit der Erklärung, daß für den bevorstehenden Krieg mit Frankreich ein festes Zusammengehen beider Mächte und des deutschen Bundes unerläßlich sei; Preußen schlage eine gemeinsame Rüstung nach Waßgabe der Abreden von 1840 vor; nötig sei aber auch die Gewinnung der öffentslichen Meinung durch große Bundesresormen im Sinne einer Denkschrift Radowißs vom November 1847¹); wenn Österreich dies gemeinsam mit Preußen betreibe, garantiere ihm dieses Lombardo-Benetien. Vorschlag eines großen Ministers oder Fürstenkongressex zur Beratung dieser wichtigen Dinge.

<sup>1)</sup> Berbefferung der Bundestriegsverfassung, Überweisung der Gesetze über Handel, Boll, Maß, Münze und Gewicht an den Bundestag, der in Zukunst durch Majorität darüber Beschlüsse sassen solle. Für Preußen eine wunderbare Bolitik.

Bon einer Absicht, auf dem Gebiete der inneren preußischen Bolitif Reformen zu veranlassen, scheint in diesem Augenblicke noch keine Rede gewesen zu sein. Indessen kam durch die reißenden Fortschritte ber Revolution in Suddeutschland auch diese Frage in Berlin sehr bald in Fluß. Mit Schrecken schrieb Radowit aus Wien an den König, daß jett auch der König von Babern sich das Verlangen eines deutschen Parlaments angeeignet habe; dadurch werde die von Preußen beabsichtigte Bundesreform mit der Überschwemmung durch trübe revolutionäre Fluten bedroht. In Berlin mar es der Minister des Innern, Ernft v. Bodelschwingh, der zuerft, soweit unsere Quellen reichen, die Notwendigkeit erklärte, in Breußen durch gesetzliche Maßregeln der Revolution zuvorzusommen. Er hatte sich bei dem Rönige seit 1842 fort und fort zu der Auffassung bekannt, daß die absolute Monarchie nicht mehr haltbar und der Übergang zur Repräsentativverfassung unerläglich sei; die königliche Erfindung des Bereinigten Landtags genügte ihm nicht, jedoch vertrat er in demfelben mit großem Talent als königlicher Rommiffar die ihm felbst febr zweifelhaften Intentionen Seiner Majestät1). Jest, am 8. März, beantragte er in einem von dem Bringen von Breugen prafidierten Ministerrat ben Erlag eines Brefgesetes unter Aufhebung der Bensur; aber sowohl der Bring als die übrigen Minister lehnten seinen Antrag ab, und nur einige Stimmen (Thile, Rother, Stolberg, Gichhorn) wollten fich zu einem königlichen Manifeste bequemen, wodurch ein freisinniges Brefgeset in Aussicht gestellt wurde. Dan barf hieraus wohl schließen, daß auch auf ben Erlag bes foniglichen Batents vom 12. März, wodurch der Vereinigte Landtag auf den 27. April einberufen murde, Bodelschwingh einen vorwiegenden Ginfluß geübt hat. Der Minister v. Canity schrieb über bas Batent an Radowit, man bedürfe für die notwendigen Ruftungen einer

<sup>1)</sup> Preuß. Jahrb. 63, 527 ff. Die hier veröffentlichten Mitteilungen mehrerer, den Ereignissen nahestehender Personen sind interessant und lehrzeich. Doch ist zu bemerken, daß die Reihenfolge, in der sie in der Ausgabe erscheinen, ofsenbar das Werk des Herausgebers ist und sich mit dem chrosnologischen Zusammenhang der Ereignisse nicht überall deckt.

Gelbbewilligung durch den Landtag; auch hoffe man, sich auf denselben sowohl gegen die Anarchisten im Innern, als gegen das herandrohende deutsche Parlament zu stüpen. Weiteres gibt dann Bodelschwingh in einer Erklärung ab, die er zu seiner Rechtsertigung am 19. Januar 1849 durch die Zeitungen versöffentlicht hat. Er berichtet Folgendes!):

Als am 12. März ber Vereiniate Landtag auf den 27. April berufen wurde, mar bereits der Beschluß gefaßt, dem preußischen Staate eine Konstitution ober, um genauer zu reben, eine Berfassung zu geben, nach welcher die Gesetzgebungsgewalt und das Besteuerungerecht zwischen bem Ronige und ben Standen geteilt ift, die Bollziehungsgewalt (Regierung für die Handhabung der Gesete) aber dem Könige verbleibt, um sie durch ein der Krone und den Ständen verantwortliches Ministerium auszuüben. Innerhalb dieser Grenzen lag natürlich noch ein weites Feld. Die Underung der Verfassung mußte nach der bestehenden Gesetzgebung mit dem Bereinigten Landtage beraten werden; um mit diesem schnell und sicher eine Ginigung zustande zu bringen. wurden die einflugreichsten Mitglieder desselben, so weit sie nicht in Berlin anwesend waren, schleuniast borthin berufen, mit ihnen follte der neue Verfassungsentwurf beraten werden; die Frist bis zum 27. April erschien nicht zu geräumig für ein so wichtiges Werk. Es lag aber bamals noch ein zweiter Grund für die Ertension dieses Termins vor.

Die Umstände unterstützten die Mission des Generals v. Rabowit; langsam zwar, aber doch immer viel schneller, als dies unter andern Verhältnissen in Wien möglich gewesen wäre, exlangte er die Zustimmung Österreichs in allen wesentlichen Punkten. Zu dem Ende wurden alle deutschen Fürsten und Städte zu einer nahen Zusammenkunst von Österreich und Preußen gleichzeitig und gemeinschaftlich eingeladen, indem man auf diese Weise das Ziel schneller und sicherer zu erreichen glaubte, als auf dem schleppenden Wege des Bundestages. Nun war es

<sup>1)</sup> Ganz damit übereinstimmend redet er in dem Briese an Geb. Rat Fallenstein vom 30. März und 11. April 1848, Kölnische Zeitung vom 1. und 3. April 1889.

aber klar, daß die Resultate dieser Konserenz auch auf die Bersjassung Preußens einen wichtigen Einfluß haben konnten, weshalb es, wenn auch nicht absolut nötig, doch rätlich erschien, den Termin so zu stellen, daß dem Bereinigten Landtage die Resultate des Fürstenkongresses vorgelegt werden könnten.

So sehr aber Bobelschwingh überzeugt war, daß entscheibende Schritte in den neuen Zeitverhältnissen notwendig waren, so selt stand auch seine Ansicht, daß er selbst nach seiner discherigen Thätigkeit nicht das öffentliche Vertrauen besäße, welches zur Zeit die unerläßliche Bedingung des Gelingens sei. Er bat beshalb gleich am 12. März den König mündlich um seine Entlassung. Der König aber wollte davon nicht hören, auch als der Winister am 15. seine Vorstellung wiederholte. Auch der Minister v. Thile sprach denselben Wunsch ebenso erfolglos aus 1).

Da fam am 16. März die Nachricht von der Wiener Revolution und dem Sturze Metternichs. Die ganze Lage mar bamit verwandelt. Auf den beantragten Fürsten- und Ministerkongreß, auf irgend ein Zusammenwirken mit Österreich, war nicht mehr zu warten. Es galt, fo rasch und so entschlossen wie möglich, das für Preußen Notwendige zu thun. Das Erste und Dringenoste war die Bildung eines neuen Ministeriums, und Bodelschwingh reichte bemnach früh am 17. amtlich und schriftlich sein Entlassungsgesuch ein2). "Nach meiner innigsten vor Gott geprüften Überzeugung", schrieb er, "tann ich die Reformen nicht vornehmen, oder vielmehr deren Ausführung leiten. Gure Ronigliche Majestät bedürfen dazu eines anderen Mannes, welcher die öffentliche Meinung auf diesem Punkte noch nicht gegen sich hat . . . . . Dieser neue Minister kann dann auch die Stände unverzüglich einberufen; für uns fehlt es an einem Bormande, dazu offiziös zu raten: die Berufuna würde unter uns als

<sup>1)</sup> Bgl. die Entlaffungsgefuche der Minifter vom 17. und 18. Marg m Geb. Staatsarchiv.

<sup>2)</sup> Die Preuß. Jahrbücher teilen ein Bruchstüd bes Gesuches aus bem Bobelschwinghschen Familienarchiv mit, jedoch unter dem Datum des 15. März. Es kann, wie es scheint, dann nur das Konzept des am 17. überreichten Gesuches sein.

Schwäche erscheinen. Gehen Eure Königliche Majestät auf diesen Borschlag ein, so bin ich auch bereit, Personalvorschläge zu machen; zugleich werde ich dann aber auch meinen Kollegen vorschlagen, nicht, wie es in den konstitutionellen Staaten heißt, ihre Entlassung einzureichen, sondern Eurer Königlichen Majestät freieste Entschließung dadurch zu erleichtern, daß sie sich unbedingt zu Allerhöchstdero Disposition stellen."

Bekanntlich ging es schon seit mehreren Tagen unruhig in Berlin her, Bolksversammlungen, Strafenaufläufe, Difhandlung der Polizisten, Ginschreiten des Militars mit der blanken Waffe waren einander in wachsendem Maße gefolgt. Am 17. März trat bagegen völlige Rube ein; Bobelschwingh aber erhielt, wie er sagt 1), am Laufe des Tages die zuverlässigften Nachrichten, daß die Führer der Umsturzpartei auf den Mittag des 18. einen entscheidenden Schlag vorbereiteten; auch General Brittmig vernahm, daß der Volizeipräsident Minutoli auf morgen einen revolutionaren Ausbruch erwarte. hienach ichien es unmöglich. die Broklamierung der großen Reform zu verschieben, bis ein neues Ministerium gebildet sei, und so vielleicht die lette Dog. lichkeit zur Verbütung eines revolutionären Unwetters einzubüßen. Am Abend des 17. trat der Ministerrat unter dem Borsitze des Bringen von Breugen zur Feststellung der liberalen Rongessionen zusammen, und begann zunächst die Beratung eines Erlasses über die Breffreiheit. Es entspann sich eine langwierige Debatte, ba Thile und Eichhorn auf ihrem früheren Standpunkte beharrten und Bodelschwingh mit großem Nachdruck Stunden lang kämpfen mußte, bis er endlich um Mitternacht die Formulierung und Unterzeichnung bes Erlasses durchsette. Damit schloß bie Sigung, ohne daß es zu weiteren Beschlüffen gekommen ware 2). Bobelschwingh schrieb bann noch im Laufe ber Nacht eigenhändig das Konzept für das königliche Batent, durch welches am tommenden Vormittag dem Bolfe die foniglichen Gewäh-

<sup>1)</sup> In dem Briefe an Fallenstein.

<sup>3)</sup> Aufzeichnung eines in der Sitzung als Referent anwesenden Ministerials Affessors.

rungen, die Berufung des Landtags auf den 2. April, die Ginführung bes fonstitutionellen Systems, die Berufung eines beutschen Barlaments, verkundet werden follten. In früher Morgenstunde nahm der Ministerrat seine Erwägungen wieder auf. Gegen 8 Uhr gelangte an den König eine amtliche Melbung, daß in nächster Nähe die schlimmften Ereignisse zu erwarten Der Bring von Breußen und fämtliche Minister unterzeichneten darauf Bodelschwinghs Konzept, und die Minister, mit einer einzigen Ausnahme, stellten zugleich ihre Bortefenilles bem Könige zur Verfügung. Friedrich Wilhelm hatte allerdings noch einige Bebenken, ließ sich aber zur Vollziehung des Patents bestimmen und beauftragte den früheren Finanzminister. Grafen v. Alvensleben, mit der Bildung des neuen Rabinets 1). Als bieser jedoch beharrlich ablehnte, lud Bodelschwingh ben Grafen Arnim-Boppenburg zu sich ein, legte ihm das Batent vor, und da der Graf sich mit dem Inhalte überall einverstanden erklärte. teilte er ihm die Aufforderung des Königs mit, ein neues Ministerium zu bilden und selbst das Brasidium deffelben zu übernehmen. Arnim erbat fich barauf eine Bedentzeit von 24 Stunden, so daß das Batent noch mit den Unterschriften des bisherigen Ministeriums veröffentlicht werden mußte, ein Umstand, welcher die Wirkung seines Erscheinens auf die öffentliche Meinung erheblich abschwächte.

Ein Protofoll über die beiden Situngen vom 17. Abends und vom 18. früh ift nicht mehr vorhanden, so wenig wie das Original des Patents mit der königlichen Unterschrift. Das Konzept mit den Unterschriften des Prinzen und der Minister ist im Besitze der Familie Bodelschwingh.

Aus den angeführten Daten ergibt sich, daß die Regierung seit dem Februar durch die allgemeine Bewegung des europäischen Kontinents zu dem Eintritt auf eine deutsche Bundesreform, seit

<sup>1)</sup> So erzählt General Rauch nach Prittwiß Aufzeichnungen den Hergang; dazu stimmt vollständig Bodelschwinghs Darstellung in der Kreuzzeitung vom 19. Januar 1849 und Arnims Auseinandersetzung ebendaselbst 31. Januar 1849. Abweichend in verschiedenen Einzelnheiten sind die Anzgaben Bodelschwinghs in seinem Briefe an Fallenstein.

bem 12. März zu bem Entschlusse ber Gewährung einer konstitutionellen Verfassung für Preußen gekommen war. Der Wunsch, diese Konzessionen durch ein neues Ministerium vollziehen zu lassen, verzögerte die Aussührung bis zu dem unmitztelbaren Herandrohen eines revolutionären Ausbruchs, welchen man dann durch die sosortige Proklamation des neuen Systems zu verhüten hoffte. So war die große Wendung in Preußens innerer Politik durch die Verhältnisse Europas, nicht aber durch den bewassenten Zwang eines Straßenkampses veranlaßt.

II. Abzug der Truppen aus Berlin 19. März.
— Um Klarheit in die Auffassung der zahlreichen, sich vielsach widersprechenden Aussagen zu bringen, ist es nötig, drei Wosmente zu unterscheiden:

- 1. die königliche Ansprache an "Meine lieben Berliner",
- 2. die Modifikation derjelben am Bormittag des 19. März,
- 3. den Abmarsch der Truppen in die Kasernen.
- 1. Die Ansprache an die Berliner. Der Straßenkampf, der trot der Verheißungen des königlichen Pastentes infolge planmäßig verbreiteter lügenhafter Gerüchte losegebrochen war, dauerte von 4 Uhr Nachmittags dis nach Mitternacht.

General v. Prittwit hatte anfangs beschlossen, da er mit den ihm zu Gebote stehenden Streitkräften, ungefähr 12000 Mann, nicht die ganze weite Stadt besetzen konnte, zunächst einen Rayon um das Schloß von drei bis vier Kilometern im Durchschnitt einzunehmen und dann nach den Umständen weiter zu versahren. Da der Widerstand nur an einzelnen Punkten hartnäckig und blutig war, würde trotz der allgemeinen Erbitterung der Bevölsterung diese erste Aufgabe sehr schnell gelöst worden sein, wenn der General freie Hand gehabt hätte. Dies aber war nicht der Fall. Der im Schlosse anwesende Graf Goltz (später Generalsahjutant) schrieb nachher: der König war in der Nacht vom 18. auf den 19. nicht dazu zu bringen, einen Besehl zu geben; er lag mit dem Gesicht in den Händen, suhr bei jedem Schusse auf: "nein, es kann nicht sein; mein Bolk liebt mich." Ebenso

erfuhr ber spätere Kriegsminister v. Roon, damals in Potsdam, gleich nachher von Augenzeugen, nur mit Mühe und Schritt auf Schritt habe sich ber König die Erlaubnis zur Wegnahme eines nötigen Punktes entreißen lassen, stets mit dem Ruse: nun ja, aber nur nicht schießen; stets mußte ihm gesagt werden, daß ohne Schießen alles vergeblich sei.). Unter solchen Umständen ist das langsame Vorrücken der Truppen sehr besgreislich.

Gegen 9 Uhr Abends ließ sich Georg v. Bincke, welchen Bodelschwingh zu jenen Verfassungsberatungen nach Berlin berufen hatte2), bei dem Könige melden, murde sofort vorgelaffen und fand ben Monarchen in Gesellschaft des Prinzen von Breugen, mehrerer anderer Pringen, zahlreicher Generale und Offiziere. Ein Minister war nicht anwesend. Binde stellte vor, daß wenn die Truppen den Angriff einstellten, die Bürger sogleich zu Ordnung und Gehorsam zurückehren wurden, und entwickelte bie Gefahren eines fortgesetten Kampfes bei ber Ermüdung der Truppen und der wachsenden Entruftung des Bolkes. Als General v. Gerlach und Hauptmann Appelt darüber laut lachten. tam es zu einem heftigen Wortwechsel zwischen ihnen und Bincke; der König trat beschwichtigend dazwischen, redete zu Bincke in anädigen Worten, entließ ihn aber, ohne eine Meinung auszu-Rurz vor Mitternacht ließ darauf der König den Rommandierenden der Truppen. General v. Brittmis, in sein Rabinet rufen, um unter vier Augen beffen Bericht über die Lage der Dinge entgegen zu nehmen3). Über diesen Bericht gibt Robiling aus Brittwißs Buch folgenden Bericht.

<sup>1)</sup> Preuß. Jahrb. 63, 534.

<sup>2)</sup> Franz Raveaux (damals Mitglied einer Kölner Deputation an den König), Rückblicke und Erlebnisse, in Kolatscheks Deutscher Wonatsschrift 1, 412 ff. Nach Binces Erzählung an die Deputation gleich nach der Kückstehr aus dem Schlosse, aufgezeichnet. Nobilings Witteilungen stimmen damit überein.

<sup>3) (</sup>Oberst Schulz), Die Berliner Märztage vom militärischen Standpunkte aus geschildert (Berlin 1850) S. 81. Das Buch gibt sich in allen Sägen als ein offiziöses, ist unter Benutzung der militärischen Berichte gesschreben und ohne Aweisel von Brittwis inspiriert.

Der General melbete, daß seinem früheren Plane gemäß ein bestimmter Stadtteil eingenommen sei, und das Fehlende noch in der Nacht besetzt werden würde.

Der General sei der Ansicht, daß der Eindruck, den diese Maßregel notwendig auf die Bevölkerung hervorbringen muffe, abzuwarten sei.

Sollte der Eindruck nicht ftark genug sein, um die Stadt zur Unterwerfung zu bringen, so unterläge es keinem Zweisel, daß die eingenommene Stellung mehrere Tage lang behauptet oder verteidigt werden könne, um so mehr, als bei einem Gesecht in der Stadt die Verteidigung viel leichter als der Angriff sei, auch bei dem Gegner weder Ordnung, noch Übereinsstimmung herrsche.

"Dagegen halte sich der General nicht stark genug, sollte die Aufregung länger als einige Tage ausdauern, die ganze Stadt Straße um Straße zu nehmen und zwar aus dem Grunde, weil die Ersahrung bereits gelehrt habe, daß ein siegreiches Borgehen mit Angriffskolonnen nicht ausreiche, sondern diesen stets zahlreiche Soutiens als Reserven gestellt werden müßten, um den Wiederausbau der Barrikaden und die Wiederausnahme der Feindseligkeiten im Kücken der vordringenden Truppen zu verhindern. Dazu reiche bei der Ausdehnung von Berlin die Zahl der vorhandenen Streitkräfte nicht aus. Für diesen kaum zu erwartenden Fall beabsichtige der General daher, die Truppen aus der Stadt zu ziehen, diese eng einzuschließen, und allenfalls an einigen Orten zu bewersen."

Um sich beutlicher zu machen, nahm der General auf das Urteil französischer Generale Bezug, führte Maisons Urteil über Marschall Marmont im Jahre 1830 an. Er suchte zu entwickeln, weshalb der Kat richtig erscheine. Gelänge es nicht, während der beiden ersten Tage eines Aufstandes sich zum Herrn der Stadt zu machen, so sei es dann besser, die Garnison herauszuziehen und zu einer engen Blokade zu verwenden.

Er wies darauf hin, wie die Aufständischen, in ihrer Defensive durch die Örtlichkeiten und die genaue Lokalkenntnis so ungeheuer begünstigt, durch tagelange Gefechte sich an das Feuer gewöhnen, in ganz kurzer Zeit dahin gelangen könnten, die Truppen nicht mehr zu fürchten, während diese die entgegenstehenden Hindernisse nicht ohne Schwierigkeiten und Anstrensgungen zu nehmen vermöchten. Ginge diese Furcht oder dieses Ansehen einmal verloren, so würde die den Truppen allerdings noch verbleibende Ordnung und das übereinstimmende Wirken berselben doch einen schweren Stand gegen die unendliche, wenn auch ungeregelte Übermacht haben. Ferner wurde der voraussssichtlichen Wirkung einer strengen Blokade gedacht.

Der General war sich sehr wohl bewußt, daß in dem ansgenommenen Falle die Borräte des Zeughauses, der Schat im Schlosse, die Bank, die Seehandlung 2c. gefährdet werden könnten, er fühlte daher gar keine Gile, die Stadt zu verlassen, ging auch eben deshalb auf eine im Boraus bindende Zustimmung nicht ein und berührte nur beiläufig, daß, den allerschlimmsten Fall angenommen, die Nacht vom 19. bis 20. März der früheste Zeitpunkt zur Ausführung eines solchen Planes sein möchte.

Allerdings dachte der General nicht an eine andere Lage der Dinge als die, welche sich durch die Gesechte gebildet hatte, d. h. den entschiedenen Kriegszustand und die daraus folgende auch räumliche Absonderung der streitenden Parteien, und ebenso nicht an eine Kücksehr zu dem fünf Tage lang bestandenen Zwitterzustande.

Seine Majestät der König schien es vermeiden zu wollen, auf eine gründliche und umständliche Erörterung dieser Ansichten einzugehen. Der Wunsch des Königs, weitere Gesechte und das damit verbundene Blutvergießen vermieden zu sehen, blickte indes aus den Äußerungen des Königs hervor, wenngleich er nicht deutlich ausgesprochen wurde.

Schließlich beschloß und befahl der König nur im allgemeinen, daß der oft bezeichnete Teil der Stadt gehalten und verteidigt, darüber hinausgehende Eroberungen aber nicht gemacht werden follten.

Sierauf wurde der General verabschiedet, dabei fielen demfelben zwei Dinge auf, einmal die überaus gnädige und freundliche Weise, mit welcher ihm eine "gute Nacht" und "Wohlzuschlafen!" gewünscht wurde — zweitens die umftändliche und bequeme Art, mit welcher Seine Majestät sich an den Schreibtisch setzen, die der Stiefel und Strümpse entkleideten Füße einem mit Pelz wohlversehenen Fußsack übergebend, um anscheinend noch eine längere schriftliche Arbeit zu unternehmen.

Daß für diese Nacht aus dem "Wohlzuschlafen!" nichts werden würde, das wußte der General mit Bestimmtheit; daß der König aber eine in ihren Wirfungen so verhängnisvolle Ansprache schreiben würde, davon hatte er keine Ahnung!

Aus derselben Quelle berichtet dann Nobiling, daß nach dem Abgange des Generals noch Fürst Wilhelm Radziwill beim Könige, den er arbeitend gefunden, mit der Anrede eingetreten sei: werden aber Eure Majestät auch nicht nachgeben? "Wie fannst Du von mir so etwas denken?" sei die Antwort gewesen, worauf der Fürst den König umarmt habe.

In der That war die Ansprache des Königs "an meine lieben Berliner", die er in diesem Augenblick niederschrieb, nicht gerade ein Aft der Nachgiebigkeit, sondern ein Friedensangebot unter bestimmten Bedingungen. Der Einwand hatte nabe gelegen, daß ein folcher Schritt von königlicher Seite ebenfo febr den Mut der Rebellen ftarten, als die Burger zu longler Gesinnung zurückrufen fonnte. Aber dem Könige mar bas Bild weiteren Blutvergießens ebenso abscheulich, wie der Bedanke einer Unterwerfung unter die Revolution. Bas er vorher dem General v. Prittwig angedeutet hatte, sprach er jest den Berlinern aus. Wenn die Burger zu Rube und Ordnung guruckfehrten und zum Erweise bavon die Barrifaden niederlegten, follten die Truppen fich weiterer Keindseligkeiten enthalten, die Blate und Strafen räumen, und nur das Schloß, das Zeughaus und einige andere öffentliche Gebäude besett bleiben. Natürlich: wenn die Meuterei aufhörte, bedurfte es feiner Truppen mehr zu ihrer Befampfung.

Da Graf Arnim-Boppenburg, wie oben bemerkt, auf die Berufung zum Ministerpräsidenten sich 24 Stunden Bedenkzeit ausgebeten hatte, so sungierte Bobelschwingh noch bis zur Ernennung des Nachfolgers. An ihn sandte demnach der König

in der Nacht die "Ansprache" zur Verbreitung durch den Druck, mit einem Begleitschreiben, worin er ihm unbedingte Bollmacht gab, jede ihm zwedmäßig scheinende "Anderung an Seinem Dach= wert" vorzunehmen. Es gehörte zu der Regierungsweise Friedrich Wilhelms IV., in der Regel seine Minister zu strengem Gehorsam anzuhalten, zuweilen aber in fritischen Momenten ihnen die Verantwortung für seine Magregeln zuzuschieben. hier war nun Bobelschwingh in der Sache einverstanden 1), obwohl er die Unterdrückung des Aufftandes lebhaft munichte und am Bormittag des 18. März dem Könige felbst gesagt hatte, daß es nach diesen Konzessionen (im Falle weiterer Unruhen) nur noch Kartätschen gebe 2). Aber die Ansprache würde ja auch entweder die autwillige Unterwerfung bewirken, oder ihre einzige Folge ware ein kurzer Waffenstillstand, von dem, wie wir saben, auch Brittwitz keine schlimmen Folgen besorgte. Underungen an der vom Könige in beffen eigenster Ausdrucksweise geschriebenen Broklamation waren unmöglich: sie wurde also in ihrer ursprünglichen Fassung gedruckt, und in früher Morgenstunde zunächst ben ftäbtischen Behörden zugesandt, und bann weiter verbreitet. Ein Eremplar gelangte auch in die Sande des Generals v. Prittwig, welcher dadurch vollständig überrascht wurde 3).

2. Mobifikation ber Ansprache. — General Oldwig v. Raymer, der in diesen Tagen fortdauernd auf dem Schloffe war, schilbert in seinen täglich gemachten Aufzeichnungen ben bortigen Zustand am Morgen des 19. März in folgenden Worten4):

"Mit tiefem Schmerz mußte jeder gute Preuße und jeder treue Diener bes Königs schon seit mehreren Tagen die Unent-

<sup>1)</sup> Bolff, Berliner Revolutionschronit 1, 202; nach einem Briefe Bobelschwings.

<sup>2)</sup> Prittwig, nach Nobilings Ercerpt.

<sup>3)</sup> Erklärung des Generals, vom 22. Oktober 1848, als Manustript gedruckt. Daß Bodelschwingh in der Morgenfrühe mit der Proklamation zum General gekommen und den Rückzug der Truppen gesordert habe, wie Roerdanz (Köln. Ztg.) angibt, ist unmöglich Das Gespräch hat erst im Lause des Bormittags im kgl. Schlosse stattgesunden.

<sup>4)</sup> E. G. v. Raymer, Unter den Hohenzollern 3, 195 ff.

schiedenheit und Planlosigkeit in der obersten Leitung der so dringlichen Tagesereignisse erblicken.

"An dem Morgen des 19. März brängte fich eine Deputation um die andere in die Gemächer des Konigs, um Buruckiehung ber Truppen zu bitten. Bum Teil bestanden biese Deputationen aus Mitgliebern bes Magiftrats ober anderen Behörben, teils aus geiftlichen und anderen zu biefem Zweck fich vereinten Mannern aller Stände und Parteien. Das Borgimmer bes Königs (die Halle) war leider seit einigen Tagen der Sammelplat von Neugierigen und unberufenen Ratgebern aller Rlaffen, benen selbst der König oft unbegreiflicher Weise sein Ohr lieh. Dies Alles glich schon damals einer vollständigen Auflösung und lies, mir weniastens, feinen Zweifel, wohin diese anarchischen Zustande im Innern des Schlosses notwendig führen würden. Ich habe mich in diesem Sinne zu mehreren Bersonen ber königlichen Umgebung ausgesprochen und namentlich den General v. Neumann bringend gebeten, vermöge seiner Stellung diesem Buftande in den Zimmern des Königs entgegen zu arbeiten und den unberufenen Offizieren und anderen Versonen ben Eintritt zu verwehren. Aber es geschah leiber von feiner Seite etwas, um biefem fehr großen Übelftande abzuhelfen. Jede unbewachte Außerung bes Königs ober der Königlichen Brinzen murde von vielen indistreten Buhörern sogleich in bas Bublitum getragen und zu individuellen Zwecken mit Bufagen verfeben. Welche Wirfung bas erzeugen mußte, tann man fich leicht benten. Mit einem Wort: die königliche Salle glich einer Borjenhalle und zu mehreren Tageszeiten auch einer Restauration.

"Nachdem an diesem Morgen des 19. März schon viele Deputationen das Herz des Königs durch Schilderungen über den unglücklichen Zustand der treuen Residenzstadt erschüttert hatten, bat der Magistrat nochmals dringend um Zurückziehung der Truppen."

Während nun die königliche Unsprache die Zurücknahme versheißen hatte, nachdem die Bürger die Barrikaden niedergelegt hätten, erklärten die Bürger bei der herrschenden Aufregung die Erfüllung dieser Bedingung für unmöglich, so lange die Gegner

sich Aug im Auge gegenüber ständen. Sie baten also, das Bershältnis umzukehren, und gelobten sofortige Beseitigung der Barrikaden, sobald die Truppen abgezogen seien.

Der König wies das zurück, doch schien bei jeder Wiedersholung die Strenge seiner Ablehnung sich zu vermindern. Gegen 9 Uhr kam die Nachricht, daß auf dem Alexanderplate noch Schüffe gewechselt würden; mehrere städtische Beamte, Möwes, Fournier u. s. w. drangen in den König um Entsernung der dortigen Truppen, und der König ließ sich diese Zusage entreißen, setzte aber doch noch einmal die Bedingung hinzu: wenn die Herren zugleich die Niederlegung der Barrikaden an der Neuen Friedrichstraße bewirkten. Die Beamten eilten zu diesem Zwecke hinweg. Vor weiterer Entschließung sollte der Erfolg ihrer Bemühungen abgewartet werden 1).

Bielleicht eine halbe Stunde fpater erschien in dem königlichen Borgimmer, der Salle, ber Bürgermeifter Naunyn, der Stadtrat Duncker und gehn andere herren mit dem erweiterten Besuch um Zurückziehen ber Truppen, namentlich gegenüber ben Barrifaden, sowie um die Erlaubnis, an beren Stelle bewaffnete Bürger treten zu lassen, die ihre Gewehre aus dem Zeughause erhalten möchten; dann wurden die Barritaden fofort geräumt. und durch die getreue Bürgerschaft überall Ordnung und Ruhe bergestellt werden. Der König behielt sich die Entscheidung darüber noch vor, und trat mit den Generalen v. Natmer, v. Kraufeneck und v. Neumann in ein Rebenzimmer, wo er ihr Gutachten über das Gesuch erforderte. Natmer erflärte die Bürgerbewaffnung für eine migliche Sache; sollte Se. Majestät jedoch den Abzug der Truppen zur Berhütung weiteren Blutvergießens befehlen, fo mußten nur völlig zuverläffige Manner in die Burgermehr eintreten, bas Militär überall seinen Bosten bis zur Ablösung burch bewaffnete Burger behaupten, und bann den Rudmarich ftaffelweise vollziehen, und alle strategisch wichtigen Bunkte, g. B. die Brücken, befett halten. Die beiben anderen Generale ftimmten

<sup>1) (</sup>Schulz), Die Berliner Märztage S. 100, nach einer "glaubhaften" Mitteilung.

zu, und auch der König, fagt Natmer, schien Willens zu sein, in diesem Sinne die nötigen Befehle zu erteilen.

Unmittelbar barauf ging ber König in die Zimmer J. Maj. der Königin, wo die königliche Familie versammelt war, um einen kurzen Gottesdienst des Hofpredigers Strauß anzuhören. Nach dem Schluß des Gottesdienstes nahm er den Geistlichen auf die Seite und befragte ihn, was zu thun sei. Strauß sagte, er könne nicht als Staatsmann, sondern nur als Seelsorger antworten, Gott wird denjenigen erhöhen, der sich vor ihm demütigt <sup>1</sup>). Daß dieses Gutachten auf den König Eindruck machte, wenn auch nicht unmittelbar die Entscheidung bewirkte, wird uns der weitere Verlauf zeigen.

Während des Gottesdienstes, sest Naymer den obigen Worten hinzu, waren auch die Minister Graf Arnim und v. Bodelschwingh auf das Schloß gekommen, und hatten mit der auf die Allershöchste Resolution wartenden Deputation lange gesprochen 2).

An dieser Stelle ist nun der Bericht eines anderen Augenzeugen, eines höheren, leider nicht genannten Offiziers einzuschalten, der in seinem Tagebuche schreibt3):

"Am 18. März nachts verließ ich das Schloß, nachdem ich alles zur Fahrt des Königs und der Königin nach Potsdam bergerichtet<sup>4</sup>).

"Bom 19. vormittags. Ich trat in ben Borsaal ber Königin in bem Momente ein, als der König mit den Ministern v. Bobelschwingh und Grafen Arnim in Gegenwart des Prinzen von Preußen, anderer Prinzen, des Generals v. Neumann, über die

<sup>1)</sup> Aussage eines nicht genannten Freiherrn, Preuß. Jahrb. S. 539; nach eigener Erzählung des Hospredigers. Ich habe bestimmte Gründe, die Witteilung für völlig wahr zu halten.

<sup>2)</sup> Naymer a. a. D.

<sup>3)</sup> Kreuzzeitung vom 16. März 1889. Sollte ber Schreiber General Rauch fein?

<sup>4)</sup> Wahrscheinlich eigenmächtig. Nach den sonstigen Zeugnissen war der Gedante unter den Ofsizieren stark vertreten. Der König ging erst am 19. abends darauf ein, ließ sich aber von den Ministern davon abbringen, da diese nach der Entsernung des Königs die Proklamierung der Republit und die Einsetzung einer provisorischen Regierung befürchteten.

Absassung einer Bekanntmachung beriet, welche den Abzug der Truppen aus ihren gegenwärtigen Stellungen dem Bolke verkündigen sollte, wobei es sich herausstellte, daß über die Ausstührung der bereits stattgefundenen königlichen Zusage<sup>1</sup>) eine ernste verschiedenartige Ansicht zwischen v. Bodelschwingh und dem Grasen Arnim stattsand, welcher letztere das unverzügliche Abziehen der Truppen nach der am Morgen vom Könige ausgesprochenen Zusage als das entscheidende und einzige Mittel vertrat, um Frieden und Kuhe und das gestörte Vertrauen wieder herzustellen. Hiegegen sprachen mehrere Katgeber, vor allem v. Bodelschwingh, indem an der Bedingung der Wegzühung der Barrikaden sestgehalten werden sollte, Gras Arnim aber die Besehung des Schlosses, Zeughauses und anderer Gebäude als maßgebend hielt. Se. Majestät gab später seinen Willen kund u. s. w.".

Bobelschwingh selbst, in seinem Briefe an Fallenstein, sagt nichts über seine Beurteilung der Petitionen; jedoch stimmt zu der obigen Angabe ein Brief seines Neffen, Herrn v. Diest-Daber, vom 20. März, worin dieser erklärt, daß seine Entrüstung über den Abzug der Truppen von dem Onkel geteilt werde.

Noch bestimmter wird, was den Grasen Arnim betrifft, die Richtigkeit der obigen Erzählung durch dessen eigene Aussagen bestätigt. Ich bemerke, sagt er in einem am 1. Oktober 1848 als Handschrift gedruckten Schreiben, daß ich nachträglich<sup>2</sup>) mein Einverständnis mit dieser Berheißung an die städtische Deputation äußerte, da durch die Proklamation (an meine lieben Berliner) die Jurückziehung der Truppen dis auf die Besetung des Schlosses u. s. w. nach Wegräumung der Barrikaden schon zugesagt, diese Wegräumung und die Herstellung der Ruhe aber, selbst bei vorhandenem Willen, sich praktisch als unaussührbar

<sup>1)</sup> Offenbar ist die Ansprache an die Berliner gemeint.

<sup>2)</sup> Der Graf geht in diesem Schreiben von der irrigen Voraussetzung aus, er sei erst auf das Schloß gekommen, nachdem der König die Bitte der Deputation bereits bewilligt hatte. Bielleicht hat er dabei die letze Deputation (Naunnn) mit der früheren (Möwes) verwechselt. Jedenfalls hat er bei einer späteren Publikation den Frrtum nicht festgehalten.

ergab, fo lange die mit Erbitterung Rämpfenden in Straßen und Baufern einander unmittelbar gegenüberstanden.

Also ganz, wie der Anonhmus sagt, vertrat Graf Arnim den Bunsch der Deputation, die Truppen schon vor der Niederslegung der Barrisaden abziehen zu lassen.

Die von dem Anonymus geschilderte Scene fällt nach ihren Orts- und Zeitangaben (Borgimmer ber Königin; vor ber Entscheidung des Königs) offenbar sogleich nach dem Ende des Gottesbienstes. Bon bort begab sich ber Rönig mit ben Pringen und den Ministern in den Sternensaal, wo sich damals auch General v. Nagmer und General v. Brittwig befanden, und ebenfalls die Deputation eingeführt war1). Der König redete mit dieser einige Worte, wurde aber von dem Grafen Arnim unterbrochen, welcher dringend die Entscheidung über seine Ernennung zum Ministerpräsidenten munichte. Der König zog sich barauf mit ihm und Bodelschwingh in sein Arbeitstabinet guruck und hier entspann sich zuerst noch eine Verhandlung über das Gesuch der Deputation, und zwar nicht mehr über die Frage, ob die Truppen sogleich oder erft nach Käumung der Barrikaden zurückgezogen werden sollten — darüber scheint in diesem Augenblick der König schon entschieden gewesen zu sein — sondern über eine weitere Differenz, betreffend die Ausführung der Magregel2). Sollte die in der Proklamation gegebene Verheißung des Abzugs der Truppen aus allen Straken und Bläten buchstäblich genommen und also die Truppen auch aus der Umgebung des Schlosses entfernt werden? Man entschied sich, sagt Graf Arnim (wie ich bei der gegebenen königlichen Verheißung glaube, mit Recht) den Befehl ganz und buchstäblich auszuführen. Graf Arnim bemerkt ausdrücklich, die Meinungsverschiedenheit sei während dieser Unterredung im königlichen Rabinet, vor seiner Übernahme des Ministeriums, hervorgetreten. Außer ihm, der für die buch-

<sup>1)</sup> Napmer a. a. D.

<sup>2)</sup> Graf Arnim, in dem angeführten Schreiben, auch abgedruckt bei Schulz S. 98. 99. In seiner späteren Schrift gegen Schulz erwähnt er diese Diskussion nicht, sagt aber im allgemeinen, er wolle aus der Konserenz nur das anführen, was seine Verson betreffe.

stäbliche Ausführung redete, war nur noch Bodelschwingh bei dem Könige; die Folgerung ist also sehr wahrscheinlich, daß dieser die buchstäbliche Durchsührung des Kückzugs der Truppen von allen Straßen und Pläten bekämpft hat 1). Dennoch aber, da Arnims Bortrag über die Neubildung des Ministeriums im höchsten Grade dringlich war, erhielt Bodelschwingh, der Gegner der Waßregel, den Austrag, der Deputation und den Generalen die Allerhöchste Entscheidung zu überbringen. Etwa eine Viertelstunde war seit seinem Eintritt in das Kabinet verslossen.

Jest eröffnete der Minister der Deputation den königlichen Entschluß:

Vertrauend auf das Wort der angesehensten Gemeindebeamten, daß mit Aufräumung der Barrisaden der freiwillige Ansang gemacht sei, und daß gleichzeitig mit Zurückziehung der Truppen jede Widersetzlichseit aushören werde, sollen die Truppen von den Straßen und öffentlichen Plätzen zurückgezogen werden, jedoch das Schloß, das Zeughaus und andere öffentliche Gebäude mit starker Hand besetzt bleiben<sup>2</sup>).

Bobelschwingh fügte noch hinzu, es sei sein letzter öffentlicher Akt, da er in wenigen Minuten nicht mehr Minister sein würde; er erwarte, daß sie das Vertrauen Sr. Majestät bei dieser seiner letzten Botschaft nicht täuschen würden, was sie mit Thränen versprachen. Aber ganz andere Stimmungen erweckte die königsliche Entschließung bei den anwesenden Kriegsmännern. Der Prinz von Preußen warf seinen Degen auf den Tisch, den er hienach nicht mehr mit Ehren führen könne (Pr. J., a. a. D.) und fragte den Minister, wo denn die Truppen bleiben sollten, wenn alle Straßen und Plätze zu räumen seien; Schloßpark und Lustzgarten müßten doch besetzt bleiben. General v. Prittwiz erklärte,

<sup>1)</sup> Allerdings laffen die etwas geschraubten Worte auch die andere Deutung zu, daß die beiden Minister nur eine Meinungsverschiebenheit dritter Personen dem Könige vorgelegt haben. Jedensalls ist kein Zweisel über die Entscheidung des Königs.

<sup>2)</sup> So gibt Bobelschwingh den Wortlaut in dem Briefe an Fallenstein. Fast wörtlich gleichlautend hat ihn Napmer aufgezeichnet.

ein allmähliches Zurückgehen der Truppen sei bei dem Zustande ber Strafen unmöglich; follten fie gang verschwinden, fo bliebe nur übrig, die von auswärts gekommenen Truppen in ihre Kantonierungen, die Berliner in ihre Rafernen abruden zu laffen; damit gebe aber die Verbindung der einzelnen Truppenteile unter fich und mit dem Befehlshaber verloren, und jede Unterftügung des Schloffes und des Reughaufes werde unausführbar1). Gegenüber diesen Ginwendungen hatte Bodelschwingh stets nur bas Eine Wort: es sei ber Allerhöchste Wille, an einem Königsworte dürfe nicht gedeutelt werden; er habe nur den bestimmt ausgesprochenen Befehl Gr. Majeftat wiedergegeben, und fonne sich auf weitere Erläuterungen nicht einlassen. Er konnte es umsoweniger, als seine personliche Ansicht mit jener bes Generals übereinstimmte. Bahrend nun berittene Offiziere nach allen militärisch besetzten Bunkten der Stadt zur Abberufung der Truppen gesandt wurden2), trat Bodelschwingh noch einmal in das königliche Kabinet zurud, verabschiedete sich bei den Majestäten und verließ dann um 11 Uhr bas Schloß.

3. Der Abmarich ber Truppen. — Den weiteren Berlauf erzählt General von Napmer in folgender Beise:

"Der Prinz von Preußen und General v. Prittwiz beschlossen, sämtliche Truppen einstweilen zwischen dem Schloß und dem Zeughause zu versammeln. Es wurden sogleich Offiziere nach allen Richtungen entsendet, um die Truppen in diese Stellung zu bringen. Der Prinz von Preußen hatte Sr. Maj. dem König diese Anordnung angezeigt, und, wie es schien, genehmigte der König die Konzentrierung der Truppen zwischen dem Schloß und dem Zeughause.

"Sehr balb kamen die Truppen aus der Königsstraße und aus der Breiten Straße u. s. w. mit klingendem Spiel und in Begleitung des jubelnden Volkes zurück und stellten sich in und um das Schloß auf. Sehr überraschend aber war es für alle, als wir vielleicht nach einer halben Stunde mehrere Truppen

<sup>1)</sup> Schulz S. 105. Napmer a. a. D.

<sup>2)</sup> Etwas vor 11 Uhr, sagt Schulz S. 105.

mit klingendem Spiel wieder in verschiedenen Richtungen von dem Schloß abmarschieren sahen. Ein jeder glaubte, daß diese Truppen die unlängst verlassenen Posten wieder einnehmen sollten — dem war aber nicht so. Man ersuhr sehr bald, daß die Truppen nach ihren Kasernen und Kantonnementsquartieren marschiert wären. Wer den Besehl dazu gegeben, war nicht zu ersahren, und ebensowenig, welche Veranlassung dieser Waßregel zu Grunde gelegen. Se. Maj. der König schien ebensalls darüber verwundert und hat also wohl nicht den Besehl zu diesem Abmarsch gegeben. Er ließ von dem General v. Prittwiz Auskunst hierüber fordern, der aber nicht mehr in der Nähe des Schlosses zu sinden war.

"Wir haben auch später nicht erfahren, welche Meldung ber General v. Prittwiz dem Könige darüber gemacht hat.

"Das Faktum war, daß in dem Schloß ungefähr sechs Kompagnien und in dem Zeughause vier Kompagnien als Besatzung zurücklieben, alle übrigen Truppen verschwunden waren.

"Der General v. Prittwiß, den ich später mehrmals gefragt, wer den Befehl zum Abmarsch der Truppen gegeben, blieb immer dabei: er nicht und er wisse auch nicht, von wem der Besehl ausgegangen."

"Es klingt freilich sonderbar, daß ein kommandierender General nicht habe ermitteln können, auf welchen Befehl seine Truppen die von ihm angeordnete Aufstellung verlaffen haben".

Hirmim in seiner gegen das Buch des Obersten Schulz gerichteten Arnim in seiner gegen das Buch des Obersten Schulz gerichteten Schrift überein, daß, als er nach Beendigung seines Vortrags beim Könige und erfolgter Ernennung zum Ministerpräsibenten gegen 12 Uhr in den Schloßhof hinuntergekommen sei, er dort nur zwei Kompagnien Infanterie, umgeben und gedrängt von tobenden Pöbelmassen, wahrgenommen habe. Erstaunt und betroffen sei er an den in der Nähe zu Pferde haltenden General v. Prittwiz herangetreten, und habe ihn gestagt, wo denn die übrigen Truppen seien; die Antwort sei gewesen: sie haben sich verkrümelt. Sbenso habe der General am Nachmittag auf

biefelbe Frage, jest in Gegenwart ides Königs, geaußert: fie find mir durch die Finger gegangen.

So viel ist gewiß, daß alle Truppen gegen 1/2 12 Uhr vom Lustaarten in ihre Kasernen abgerückt sind. Nur vier Kompagnien sind im Zeughause, und sieben Rompagnien von Raiser Alexander und Raifer Frang find als Befatung des Schloffes zurückgeblieben, haben aber trot der Anwesenheit des Generals v. Brittwig der herandringenden bewaffneten Bolksmaffe ben Eingang in das Schloß nicht verwehrt1). Wer hat den Befehl zum Abmarsch ber übrigen in ihre Kasernen gegeben? Nun ist allerdings gegenüber jenen positiven Aussagen Raymers und Arnims über die Reden des Generals v. Brittmig nichts verwunderlicher, als daß diefer in feinem Schreiben vom 22. Oftober gang gelaffen ergählt, er habe, um ben Schein eines freiwilligen Rückzugs zu wahren, fämtliche Truppen nach dem Luftgarten beschieden, von wo dieselben mit klingendem Spiel nach verichiedenen Richtungen bin abruckten. Rein unbefangener Lefer fann hier annehmen, daß bei den letten Worten an einen anderen Befehlshaber zu benten fei, als bei ben vorausgehenden. Auch jagt Oberft Schulz in einer Bolemik gegen ben Grafen Urnim (Wehrzeitung, Oftober 1850), so bestimmt wie möglich, alle Truppen seien aus dem Lustgarten mit flingendem Spiel, und zwar auf ausbrucklichen Befehl bes Generals v. Prittwig abmarschiert.

Nicht anders redet der damalige Kommandeur des Füsiliersbataillons des Leibregiments, Graf Lüttichau<sup>2</sup>). Das Bataillon habe bis gegen 11 Uhr auf dem Schloßplatz gestanden, sei dann in den Lustgarten besehligt worden, wo alle bis zum Alexandersplatz aufgestellt gewesenen Truppen versammelt worden wären, die auswärts kantonierenden Truppen hätten dort den Besehl

<sup>1)</sup> Die Gründe dafür erläutert Prittwig in einem als Manustript gebrudten Schreiben vom 22. Ottober 1848.

<sup>\*)</sup> Erinnerungen aus dem Straßenkampfe, den das Füsstlierbataillon des 8. Inf.=Regiments am 18. März 1848 zu bestehen hatte, und die Borgänge bis zum Abmarsch desselben am 19. Vormittags 11 Uhr (Berlin 1849) S. 21.

zum Abrücken in ihre Kantonierungsquartiere erhalten. Auf ein Ersuchen des Generals von Nahmer um nähere Aufklärung, antwortete er brieflich, Bunzlau, 5. Mai 1849: "Hier (im Lustsgarten) befanden sich alle höheren Offiziere, namentlich der Generallieutenant v. Prittwih, und befahl dieser den Abmarsch ausdrücklich noch mit Kühren des Spiels.

"Der damalige Oberst und Kommandeur der Garde-Artillerie-Brigade, v. Hahn, trug beim General v. Prittwiß noch darauf an, daß zur Sicherheit der Artillerie ein Bataillon der auswärts kantonierenden Regimenter der Brigade beigegeben würde, und schwankte es zwischen dem Füsilier- und dem zweiten Bataillon des Leib-Insanterie-Regiments, bis diese Idee aufgegeben wurde, und wir abmarschierten.

"Um 19. März früh können sämtliche Truppenführer auf bem Luftgartenplatz vor bem Schloß nicht in Zweifel gewesen sein, wer ihnen den Besehl zum Abzuge gab, wenigstens nicht die auswärts kantonierenden."

Wie vertragen sich mit biesen eigenen und fremben Aussagen jene Ableugnungen bes Generals v. Prittwip gegen Arnim, gegen Napmer, gegen ben König?

Es scheint mir doch, daß es mehr als eine Möglichkeit gibt, das Berhalten des Generals v. Prittwig zu erklären.

Zunächst erinnern wir uns der offiziösen Motivierung des Abmarsches in der Schrift des Obersten Schulz, S. 108 und 109. Hier heißt es: "Mit Ausnahme der in den Kasernen der Stadtvogtei, Bank und Seehandlung, dem Fouragemagazin, der Bäckerei und dem Anhaltischen Bahnhose verwendeten acht Kompagnien, sowie des Detachements unter Major v. Arnim, waren um 12½ Uhr sämtliche Truppen hinter dem Schloß und beim Zeughause vereinigt. Seneral v. Prittwiz behielt sie möglichst lange beisammen, so daß die zuerst eingetroffenen Abteilungen wohl eine Stunde verweilt haben mögen. Gewiß hinreichende Zeit für das Ministerium, sosern es etwa seine früheren Beschlüsse modifizieren wollte — welche Kücksicht der einzige, wenigstens entscheidende Grund dieses Ausenthaltes gewesen zu sein scheint.

"Nach dem Wortlaute der königlichen Proklamation und den bestimmten Verheißungen, welche Herr v. Bodelschwingh im Namen des Monarchen gegeben, durften die Truppen nicht noch länger stehen bleiben. Aber sie konnten auch nicht. Schon begannen die Volksmassen heranzuziehen und binnen kurzer Frist mußte ein Buftand eintreten, wie der früher geschilderte in der Königsstraße. Dann blieb nichts übrig, als Waffengewalt, wovon nicht weiter die Rede sein konnte, oder die Notwendigkeit, por dem Geschrei des mit der königlichen Proklamation in der hand auftretenden Bolfes zurudzuweichen. Wer ein Urteil in solchen Dingen hat, wird über die Beantwortung der Frage: ob dann noch ein geordneter Abzug möglich, ob der Ingrimm bes tief und bis in die verborgensten Kalten seines Berzens verletten Soldaten noch zu zügeln gewesen sei, und was sich notwendig an solche Zustände knüpfen mußte — keinen Augenblid in Zweifel fteben.

"Der Abmarsch nach den Kasernen und Kantonierungen wurde besohlen. Die Füsilier-Bataillone von Kaiser Alexander und Kaiser Franz bildeten die Besatung des Schlosses, das erste Bataillon von Kaiser Franz sollte einstweilen im Zeugshause bleiben."

In dieser Darstellung muß die Angabe als eine beschönigende Übertreibung bezeichnet werden, daß der Abmarsch in die Kasernen erst um 12½ Uhr angeordnet worden sei. Nach den übereinsstimmenden Aussagen Natmers, Lüttichaus, Arnims ist das eine Stunde früher geschehen.

Wer den Befehl gegeben, wird hier nicht ausdrücklich gejagt. Der Verfasser wählt die Passivorm: der Abmarsch in die Kasernen wurde besohlen. Der ganze Zusammenhang der Stelle scheint freilich mit Notwendigkeit auf den höchsten Besehlshaber zu führen; es bleibt jedoch noch eine Vermutung offen.

Dieselben Umstände, welche hier als Gründe für den schnellen Abzug aus dem Luftgarten angeführt sind, wiederholten sich gegen Abend in verstärktem Maße bei den Kasernen.). Weuterische

<sup>1)</sup> Schulz S. 113. 114.

Bolkshaufen trieben dort feindseligen Unfug, drohten bewaffneten Angriff, überall waren blutige Rämpfe, welche ber Rönig vermieben wiffen wollte, zu erwarten. Deshalb wurde zunächst der Ausmarsch des Raiser Alexander-Regiments aus der Stadt beantragt und höheren Orts genehmigt. Am 20. März erhielt Brittmit ähnlich bedenkliche Rapporte von den übrigen Rasernen. Er ging, wie Schulz berichtet, deshalb nach dem Schlosse, wo man, aller Gegenvorstellungen ungeachtet, bei ber Ansicht beharrte, die noch in Berlin anwesenden Truppen müßten in den Rasernen verbleiben. Derselbe nahm nunmehr auf sich, einen Befehl des Inhalts zu erlaffen: Die Regimenter follten auch ferner in den Rasernen aushalten, doch könnten die Kommandeure, ben Beweis der Notwendigkeit vorbehalten, in zwei Källen Berlin verlassen, wenn nämlich 1. die Disziplin so erschüttert sei, daß nur schleuniger Abmarsch der Auflösung der Truppe vorzubeugen vermöge; 2. die Rafernen ohne ernstlichen Gebrauch der Waffen nicht länger gegen bas Bolf gehalten werben könnten.

Wie, wenn nun auch am Bormittag General v. Prittwitz ein ähnliches Versahren eingeschlagen, den Abmarsch der aus-wärtigen Truppen befohlen, jedoch den Kommandeuren der Berliner Regimenter, unter Darlegung des Sachverhalts, nur die Vollmacht gegeben hätte, beim Eintritt gewisser Fälle, ihre Truppen in die Kasernen zurückzuführen? Daß aber ein solcher Fall vorlag, die Umdrängung der Truppen durch bewaffnete, höhnende, neue Händel suchende Volkshausen, ist außer allem Zweisel.

Nach einem solchen Versahren konnte er, wenigstens dem buchstäblichen Wortlaute nach, in Wahrheit versichern, den Befehl zum Abmarsch nicht gegeben zu haben.

Einfacher aber und den Thatsachen entsprechender dünkt mir folgende Erklärung:

Der durch Bobelschwingh übermittelte Besehl des Königs hatte kategorisch gelautet, die Truppen sollten alle Straßen und Plätze räumen. Als der Prinz von Preußen und Prittwizdagegen auf die Ausnahme des Schloßplatzes und des Lustgartens drangen, sagte Bodelschwingh kurz und bestimmt, er habe den

Befehl des Königs überbracht, und an einem Königsworte durfe nicht gebeutelt werben. Darauf, saben wir, legte ber Pring seinen Antrag unmittelbar dem Könige vor. und, wie General Natmer berichtet, erlangte dafür, wie es schien, des Königs Genehmigung. In welcher Verfassung ber König sich bamals befand, zeigen die Worte des Pringen Friedrich Wilhelm (bes späteren Raifers Friedrich) und ber Grafin Driola: "Der Ronig faß im Seffel, beide Bande vor dem Befichte haltend; er rief wiederholt laut aus, das habe ich nicht befohlen, das habe ich nicht gesagt." Auf folche Art wird ein foniglicher Befehl weder gegeben, noch zuruckgenommen. Der Bring von Breufen wird dem General v. Prittwig nach seiner Rudfehr von dem Gespräch gefagt haben, ber König habe nichts bagegen, daß die Truppen zunächst auf dem Schlofplat und Luftgarten aufgestellt würden. Hienach verfuhr Prittwig. Als aber bas Bolf nachdrängte, die Einen mit den Truppen zu fraternisieren, die Andern neue Bandel mit ihnen suchten, und die Lage immer unerträglicher wurde, da erignerte sich ber General, daß im Grunde doch nur eine einzige Ordre des Königs, die v. Bodelschwingh überbrachte, auf Räumung aller Plate vorlag und ließ hienach die Regimenter in ihre Quartiere abruden.

Hätte er auf Naymers Frage, wer den Befehl zum Abmarsch gegeben, rücksichtslos geantwortet, so hätte die Antwort gelautet: Se. Majestät der König durch Herrn v. Bodelschwingh.

Wie bem nun auch sei, wer die gepreßte Lage und die unsgeheure Berantwortlichkeit des Generals erwägt, wird keinen Stein auf sein Andenken werfen wollen.

## Die preußische Heeresreform von 18601).

1891.

In meiner Geschichte ber Begründung des beutschen Reichs durch Wilhelm I. habe ich die von ihm bewerkstelligte Heeres reform nach ihrem Ursprung und Verlauf auf Grund urfundlichen Materials in kurzen Umriffen dargestellt. Sehr bald nach bem Erscheinen bes Buchs bemerkte ein Regensent, es sei bie Unbefangenheit zu loben, mit ber ich, einft ein hipiger Widersacher des Werks, mich jest von der Trefflichkeit desselben überzeugt hatte; nur scheine noch ein Reft ber Stimmung jener Rampfestage insoweit bei mir zurückgeblieben zu sein, daß ich es nicht vermocht hatte, ber bamaligen Wirksamkeit des Generals v. Roon vollständig gerecht zu werden. Mir war dieser Vorwurf überraschend, ja unverständlich, da, wie gesagt, jedes Wort meiner Darstellung auf Angaben der Aften beruhte. Die Aufflärung gab mir erst die in der Deutschen Revue noch fortdauernde Herausgabe der Briefe des Generals v. Roon, da hier sich zeigt, daß dieser sich für den eigentlichen Schöpfer der Reorganisation, und alle Underungen seines Planes nur für speziellere Ausarbeitung besselben gehalten hat, wovon benn meine Auffaffung, daß das Autorrecht an bem ganzen Werke

<sup>1)</sup> v. Goßler: Graf Albrecht v. Roon. Beihefte zum Militär-Bochensblatt 1897, brittes Heft. — R. v. D.: Aus dem Leben bes Grafen Albrecht v. Roon. Deutsche Revue, 14. 15. 16. Jahrgang.

dem Prinzen-Regenten, dem späteren Kaiser Wilhelm, und die Ausgestaltung im Einzelnen den Borgängern Roons im Kriegsministerium angehört, allerdings erheblich abweicht.

Ohne jene Heeresreform waren die Kriege von 1866 und 1870, und folglich die Reichsgründung unmöglich; fie gehört also zu den Ereignissen von weltgeschichtlicher Bedeutung, und es verlohnt sich, ihre Entstehung in unansechtbarer Genauigkeit darzulegen. In der folgenden Erzählung soll dies versucht werden; ich werde, ohne weitere Polemik, die Thatsachen in ihrem aktenmäßigen Bestande reden lassen.

Bei der 1860 erfolgten Umgestaltung des preußischen Beeres war die Kernfrage, von der alles ausging und alles abhing, die Stellung der Landwehr in der Armee. Bekanntlich mar durch die Gesetze von 1814 und 1815 die Einrichtung festgestellt worden, daß die jungen Männer von 20 Jahren drei Jahre unter der Kahne und dann zwei Jahre bei den Übungen der Kriegsreferve dienen follten; bann wurden fie vom 26. bis zum vollendeten 32. Lebensjahr der Landwehr erften Aufgebots angehören, in Friedenszeiten nur zweimal eine furze Übung mitmachen, ionst ihrem burgerlichen Berufe leben; im Rriege aber murben sie unter eigenen, größtenteils aus ben Ginjährig : Freiwilligen bervorgehenden Offizieren besondere Bataillone und Regimenter, und dann in Brigaden und Divisionen geordnet, neben ber Linie die Balfte der aftiven Feldarmee bilden. Das zweite Aufgebot, die Männer vom 33. bis 39. Jahre, murde zugleich bie Besatzungetruppen für bie Testungen liefern.

Schon bei der Begründung des Systems hatte es nicht an Bedenken gesehlt. König Friedrich Wilhelm III. besorgte, daß die dreijährige Schule im Liniendienst nicht ausreichen würde, um selbständig gewordenen Männern von 30 Jahren den rechten Kriegersinn, die seste Berbindung von Disziplin und Kampflust zu erhalten. Der Hinblick auf die kriegerischen Ersolge der Landwehr von 1813 reichte zur Beseitigung dieser Zweisel nicht aus. Denn diese bestand wesentlich aus jungen Burschen, die in den durch französsischen Zwang reduzierten Linienregimentern keine Aufnahme hatten sinden können, von alten, aus derselben

Ursache entlassenen Offizieren befehligt wurden, und sich mit der beifen Begeisterung des Befreiungstrieges in den Kampf stürzten. gegen einen Feind, beffen geübte Truppen in Rufland zu Grunde gegangen waren und beffen Beer größtenteils jest auch aus taum gedrillten und noch bazu höchst widerwilligen Refruten bestand. In der Butunft mußte man auf beffer geübte Begner gefaßt fein, und ihnen wurde dann die Landwehr, gerade umgekehrt wie 1813, mit alten, vom Dienst entwöhnten Solbaten und jungen ungeübten Offizieren entgegentreten. Der damalige Rriegsminifter, General v. Boyen, tonnte bei aller Borliebe für bie Landwehr nicht umbin, diese Einwürfe bis zu einem gewiffen Grabe anzuerkennen; er jagte: die Landwehr von 1813 war ein Notbehelf, wir wollen etwas Befferes machen. So fette er als Grundbedingungen feines Syftems die dreijährige Dienftzeit in der Linie und eine große Friedensstärke der Linienbataillone fest, jene, um die Ausbildung der jungen Soldaten gründlich, diese, um fie allseitig zur Bollendung zu führen. Dann meinte er, vertrauen zu konnen, daß der militärische Sinn unausloschlich den Leuten eingeprägt sein und mährend ihrer ganzen Landwehrzeit lebendig bleiben murde. Er trug also auch fein Bedenken, fie für den Krieg in große Truppenkörper zusammenzufaffen; die Landwehrregimenter follten unter dem Befehl des kommandierenden Generals der Proving, also nicht im Verbande ber Brigaden (feit 1817 Divisionen genannt) der Linie steben. Der König aber blieb bei seinen Zweifeln, und genehmigte endlich das grundlegende Gefet vom 3. September 1814 und die Landwehrordnung von 1815 nur widerwillig, gezwungen durch die Kinanznot des in der langen Rriegszeit verarmten Staats, da jedes andere System, welches eine, nach des Königs Meinung zuverläffigere Felbarmee von 300 000 Mann hatte liefern fönnen, ungleich größere Geldmittel erfordert hatte 1). bald nachher gab er übrigens seinen Unschauungen einen prattischen Ausdruck durch eine Ordre von 1819, nach welcher die

<sup>1)</sup> Nach einer Darlegung des Prinzen - Regenten, 11. Januar 1860. Bgl. Bobens Denkschrift in der Sistorischen Zeitschrift, Band 67, S. 55 ff.

Landwehr nicht mehr besondere Divisionen bilden, sondern jeder Division des Heeres eine Landwehrbrigade eingefügt werden sollte: es war die Ordre, wegen deren General v. Boyen seinen Abschied nahm, nicht gerade wegen ihres Inhalts, sondern weil er sie als ein Symptom fortschreitender reaktionärer Gesinnung betrachtete.

Die Geldklemme, welche ben Konig 1814 gur Genehmigung des Systems genötigt hatte, dauerte noch mehrere Jahrzehnte fort und führte bald auch zu erheblicher Schmächung ber Stüten. burch welche Boyen es tragfähig zu machen gehofft hatte. Die Friedensstärke der Bataillone wurde verringert, die Dienstzeit unter der Fahne allmählich von 36 auf 23 Monate herunter= aefett. Die Folgen schilderte Bring Wilhelm, ber feit feinen Anabenjahren mit Leib und Seele Soldat gewesen und durch unermublichen Rleiß und scharfe Beobachtung ein Sachverftandiger erfter Ordnung geworden war, in einer Denkschrift vom 10. Oftober 1832. Er beklagt die bei ber Mobilmachung von 1830 sichtbar geworbenen Folgen jener Ersparungsmaßregeln. Beit über ein Drittel der Landwehrbataillone habe aus sogenannten Ersagrefruten bestanden, jungen Burschen, die bei ber Aushebung freigeblieben maren, und dann eine Exerzierschule von vier Wochen durchgemacht hatten. Und ebenso unerfahren hätten sich die aus den Einjährig = Freiwilligen hervorgegangenen Offi= ziere gezeigt. "Die Bande ber Disziplin", fahrt er bann fort, "in einer jo zusammengesetten Truppe sind unendlich locker, und die ungewöhnten Offiziere wußten sie nicht anzuzichen. Wie wankend und schwankend die innere taktische Ordnung dieser Bataillone ift, kann niemandem entgebn, der sie auf dem Exerzier= und Manöverfelde sieht. Wie steigert sich aber dies alles im Kriege!" Bei einem Gespräche des Prinzen mit dem General v. Grolmann äußerte dieser, man fonne schon in einem Jahre einen Infanteristen einererzieren; der Bring sagte: ju dem Amede begehren Excellenz lange Beit; zum Ginexerzieren eines Infanteriften reichen brei Monate, jur Erziehung bes Solbaten aber faum drei Jahre aus. Bur Abhilfe der bemerkten Übelftande bachte ber Pring also Berftellung ber breifährigen Dienstzeit,

Führung der Landwehrkompagnien durch Linienoffiziere und Bersetzung ungeübter Landwehroffiziere für eine gewisse Zeit zur Linie vorzuschlagen.

Das Alles aber hätte Gelb gekoftet, unterblieb also. Statt bessen begeisterte sich die öffentliche Meinung in stets wachsendem Make für die Landwehr. In der That erschien sie bei ihren Übungen, wenn die Leute nach den erften Tagen wieder etwas militärische Haltung gewonnen hatten, äußerlich als eine prächtige Truppe, lauter Männer in der Blüte bes fräftigsten Alters, mit wuchtigem Schritt und Tritt, und erfüllt von stolzem Selbstgefühl. Alle patriotischen Erinnerungen ermachten bei ihrem Anblid; das fei Scharnhorsts eble Schöpfung, die herrliche Frucht der Befreiungstriege. Bernahm man bier und da etwas von mangelhafter Disziplin, fo schien das Vielen sogar ein Vorzug; man begann zu reden von dieser echten Volksvertretung in der Armee, von diesem Ideal einer Bolksbewaffnung, von einem Volksheer im Gegensatz zu einem stehenden Soldatenheer. Selbst die Offiziere fanden kein besseres Mittel, einigermaßen die Bucht zu erhalten, als ben Standesgeift ber Landwehr anzurufen, die in allen Studen dem jungen Bolf der Linie Borbild und Mufter zu geben berufen fei.

Das Alles war nicht dazu angethan, das ungünstige Urteil des Prinzen von Preußen zu ändern. Wieder brachte er 1847 den Antrag ein, den Landwehrfompagnien Berufsoffiziere zu Führern zu geben; damals aber verwaltete Bohen zum zweiten Male das Kriegsministerium, und wies eine solche Entwürdigung der Landwehr unwillig zurück. Die Sorgen des Prinzen wuchsen und wurden 1849, als er die preußischen Truppen gegen die badischen Insurgenten führte, mehr als bestätigt. Allerdings ließen sich aus der damaligen Zuchtlosigkeit bleibende Schlüsse nicht wohl ziehen; es war das Revolutionsjahr vorhersgegangen, in dem die republikanische Partei alles ausgeboten hatte, die preußische Armee ebenso wie die badische zu unters

<sup>1)</sup> Bergl. Friedrich Meinede, Göttinger gelehrte Anzeigen vom 15. Oftober 1891, S. 833.

mühlen: es war also kein Wunder, daß es bei der Mobilmachung ber Landwehr an groben Ausschreitungen nicht fehlte. Als die Mannschaften aber endlich beisammen waren und in des Königs Rock erst einige Marsche gemacht hatten, ba schlug die Stimmung um, und die Babenser, hieß es, sollen es bezahlen, daß wir von Weib und Kind hinweg ins Feld gemußt haben. Trop dieses Rornes waren jedoch die Leistungen im Angesicht des Feindes nicht schön. Es zeigte sich, was der Bring 1832 wahrgenommen hatte, wie wankend und schwankend die innere taktische Ordnung dieser Bataillone mar. Bei größeren Evolutionen, namentlich wenn sie im feindlichen Feuer zu vollziehen waren, machte sich der Mangel an sicherer Übung und promptem Gehorsam fühlbar; ihre Kolonnen kamen ungleich langsamer zur Entwickelung als die Linie, erlitten bemnach hartere Berlufte, und waren zuweilen nur fehr schwer vorwärts an den Feind zu bringen. Indessen da der Feldzug schließlich doch sehr rasch zu siegreichem Ende gelangte, wurden diese leidigen Borgange, um nicht dem europäischen Ansehen der ganzen Armee zu schaden, von oben durch alle Mittel vertuscht, und die Landwehr fam ebenso triumphierend nach Hause wie die Linie. Der Prinz aber stand seitdem fest in dem Entschluß, diese gefährlichen Austande zu bessern, sobald und soweit er es vermöchte.

Auch bei ber Mobilmachung von 1850 kamen Exzesse vor, verschwanden aber in dem Schwunge der damaligen patriozischen Begeisterung. Prinz Wilhelm, welcher auch nach dem Tage von Olmüß dem europäischen Frieden nicht traute, erzklärte deßhalb die Zeit für eine totale Resorm der Landwehr nicht geeignet; sein Wunsch ging zunächst auf eine solche Berzmehrung der Linienossiziere (6 Hauptleute, 6 Premierz und 12 Sekonde-Lieutenants für jedes Insanteriez-Regiment), daß bei der Mobilmachung jede Landwehrkompagnie einen Berussossizier als Führer und einen zweiten als dessen Beistand erhalten könnte — denn, sagte der Prinz, bei den jungen Landwehrz Offizieren ist Wille und Geist größtenteils vortresslich, le savoir aber gering. Sodann hatte er den Gedanken, die Friedenstämme der Landwehrbataillone auf kleine Kompagnien von

100 bis 150 Mann zu verstärken, welche ganz nach Art der Linie eingeübt und durch Linienoffiziere geführt, nach der Mobilmachung dem Bataillon als Rern und Borbild bienen follten. Jest aber stand wieder die Geldfrage im Bege, und die Bunfche bes Pringen konnten nur teilweise durch die fraftige Unterstützung bes bamaligen Rriegsminifters, Generals v. Bonin, in ben Jahren 1852 und 1853 verwirklicht werden. Unter anderem verlangte ber Pring in jener Zeit einen weiteren Schritt in ber 1819 bezeichneten Richtung: es follte in Bukunft auch keine nur aus Landwehren gebildeten Brigaden mehr geben, sondern jedes Landwehr- mit einem Linienregiment zur Brigade verbunden werden. Es war eine Magregel, ganz ähnlich der heute in Franfreich beichloffenen Ginrichtung der Mischregimenter, wo ebenfalls zur Erhöhung ber Kriegstüchtigkeit der Landwehr je zwei ihrer Bataillone mit einem Linienbataillon in einen Regimentsverband treten. Noch fräftiger betrieb ber Bring in Diesen Jahren die Berftellung der dreijährigen Dienstzeit bei ber Linie, als der Grundlage für die Belebung einer festen friegerischen Befinnung; es gelang ihm aber erft im Jahre 1856 biefen feinen fundamentalen Bunich durchzuseken.

Ein Jahr hernach trat er infolge der tödlichen Erkrankung des Königs Friedrich Wilhelms IV. an die Spize der Regierung, allerdings zunächst nur als Stellvertreter, um nach den Intentionen des Bruders die Geschäfte zu führen, so daß er sich zu dem Unternehmen, das er recht eigentlich als seine Lebensaufgabe betrachtete, einer allgemeinen Heeresreform, noch nicht für befugt hielt. Es traf sich aber, daß auch unter diesen Umständen ein spezielles Vorkommniß ihn nötigte, der großen Sache wenigstens durch vorbereitende Maßregeln näher zu treten.

Im Juli 1857 hatte General v. Wrangel die Kavallerie in den westlichen Provinzen inspiziert, und darauf berichtet, daß in Westsalen und namentlich im Rheinland ein Mangel an Reitpserden vorliege, der im Fall eines Krieges es schlechthin verhindern würde, die Landwehr-Kavallerie sofort beritten zu machen. Da in den östlichen Provinzen Überfluß an Pferden vorhanden sei, scheine es zweckmäßig, dem Osten eine größere

Leistung an Reiterei, dafür aber dem Westen eine Vermehrung der Insanterie aufzuerlegen. Der Prinz übersandte den Bericht dem Ariegsminister Grasen Waldersee (noch bestand das Ministerium Manteufsel) zu gutachtlicher Äußerung, mit dem Bemerken, Abhilse für den angesührten Übelstand sei unerläßlich, der darauf gerichtete Vorschlag aber würde eine vollständige Umgestaltung der Armee voraussetzen; auch darüber also möge das Ministerium sich äußern. Gras Waldersee überwies am 10. November 1857 die Sache dem Allgemeinen Ariegsdepartement, wo dann Oberstslieutenant v. Clausewitz mit dem Reserat beauftragt wurde. Seine dem Prinzen-Stellvertreter am 4. Februar 1858 eingereichte Dentschrift über die Heeresresorm stellte mehrere neue Gesichtspunkte in den Vordergrund der Erwägung.

Sie begann mit einer Entwickelung des Grundsages, daß die Bedürfnisse bes Heerwesens mit den Bedingungen des nationalökonomischen Wohlstandes stets in richtigem Gleichgewicht zu Unter den Lasten, welche die bisherige Beererhalten seien. verfassung bem ökonomischen Gebeiben auferlege, sei offenbar die schwerste die Einreihung der Landwehr ersten Aufgebots, also der Wehrmanner vom 26. bis jum Schluft des 32. Lebensiahres. in die aktive Feldarmee. Das seien eben die Jahre, wo die meisten Chen geschloffen wurden, entsprechend ben Forderungen der Natur und auch der Kräftigung der Nation. Der größte Teil der Landwehr bestehe demnach aus Familienvätern, die dem Kampf unter schweren Gedanken an die Ihrigen entgegengingen, ihr Gewerbe gestört, und wenn sie, wie die Mehrzahl, der arbeitenden Rlaffe angehörten, ihre Familien auf Unterftugung ber Gemeinde angewiesen faben. Diese Unterstützung, durch ein Gefet von 1850 geregelt, erreiche nach einer allgemeinen Mobilmachung eine Sobe, daß man fie einer drudenden Abgabe gleichjegen konnte. Wenn ein folcher Wehrmann im Rampfe falle, sei seine Familie vollständig und rettungslos ruiniert. Es liege also im dringenden Interesse bes Staats, diese alteren Behrmänner möglichst vollständig aus der aktiven Feldarmee zu entfernen.

Dazu fomme nun, daß in bem bisherigen Buftanbe bie

Rahl der Linienregimenter bieselbe wie 1820 geblieben, daß man also heute auch nicht mehr Rekruten zur Ausbildung einstellen könne als 1820. Seitdem aber sei die Bevölkerung von 10 auf 18 Millionen, und folglich auch die Bahl der jungen Wehrpflichtigen in gleichem Verhältnis gewachsen. Infolgedeffen würden jest bei ber jährlichen Aushebung nur 38 000 Mann eingestellt; es blieben aber mehr als 27000 junge Burschen bienstfrei, mahrend die Ausgehobenen bis jum 32. Jahre ber Felbarmee angehörten und allen Gefahren des aktiven Krieges preisgegeben murben. Diese schreiende Ungerechtigkeit durfe nicht fortbauern, und ihre Beseitigung gebe bas einfache Mittel gur Erleichterung des Lofes ber alteren Jahrestlaffen. Biebe man auch jene 27000 zum Dienst heran, so werde die Kriegsreserve ber Linie zu folcher Stärke anwachsen, bag man nur ben jungften Jahrgang der Landwehr mit ihr zu vereinigen brauche, um bann alle älteren Wehrmänner aus der Felbarmee auszuscheiden. Nötig zur Erreichung biefes Biels fei freilich ein Zweifaches, einmal die Verdoppelung der Rahl der Linien = Infanterie-Regimenter, um die beinahe verdoppelte Masse der Refruten aufnehmen zu können, und sodann die Wiedereinführung ber zweisährigen Dienstzeit, um so viel rascher die ausreichende Bahl ber Kriegsreservisten für jedes Bataillon zu gewinnen.

Der Vorschlag ging also dahin, neben den bisherigen 32 Infanterie-Regimentern 32 neue aufzustellen, alle zu 3 Bataillonen, das Bataillon zu 50 Unteroffizieren und 400 Gemeinen, die nach zweijähriger Dienstzeit vier Jahre zur Kriegsreserve gehören würden. Damit sei das Material für die Kriegsstärke von 1002 Mann gesichert, und die sechs höheren Altersklassen der Landwehr würden dann nur als Besatungstruppen in den Festungen verwandt werden.

Clausewit berechnete weiter, daß bei diesem Versahren die Feldarmee dieselbe Stärke wie bisher in Krieg und Frieden haben, ja daß es möglich sein würde, die Landwehr-Ravallerie auf die Hälfte zu vermindern und damit dem von Wrangel bemerkten Übelstande abzuhelsen. Als mutmaßliche Kosten dieser Resorm würden sich jährlich etwas über eine Willion Thaler ergeben.

Der Prinz las diese Denkschrift, aber wies sie sofort zurück. Für ihn war ein System undenkbar, zu bessen Boraussetzungen die Verminderung der Friedensstärke des Bataillons auf 450 Streitende, und vollends die Abschaffung der eben mühsam errungenen dreijährigen Dienstzeit gehörte. Von der Denkschrift ist meines Wissens niemals wieder Erwähnung geschehen, obgleich ihr Ausgangspunkt später auch der des 1860 ans genommenen Systems gewesen ist.

Im Laufe des Juni 1858 sprach der Prinz auf Schloß Babelsberg den General v. Roon, damals Brigade-Kommandeur in Posen. Er hatte ben strammen, ernsten und energischen Offizier mahrend bes babifchen Feldzugs perfonlich schäken gelernt, und erörterte mit ihm die Reform der Landwehr. fand in den Aukerungen des Generals so viel der eigenen Anficht Entsprechendes, daß er ihn zu einer schriftlichen Darlegung seiner Vorschläge aufforderte. Roon beeilte sich. dem Befehle nachzukommen, und schrieb in wenigen Wochen, mahrend eines Badeaufenthalts in Rolberg, eine ausführliche Abhandlung, deren Borschläge von jenen Clausewiß so weit wie möglich abwichen. An einer Stelle ermähnt zwar die Schrift ben Umstand, baß die Landwehr so viele Familienväter der Feldarmee zuführe. zieht aber nur die Folgerung baraus, daß bas Bedürfnis einer strafferen Disziplin dadurch noch gesteigert werde. Denn bas ift das A und O der ganzen Ausführung: die Landwehr ist politisch und militärisch verkommen und unbrauchbar geworden: bie 130000 Mann, die sie in der Feldarmee aufstellt, sind bei ihrer Bermilderung und Buchtlofigkeit eine fcwere Befahr für die innere und äußere Sicherheit bes Staats; am besten ware es, sie völlig aus der Feldarmee zu entfernen oder das ganze Institut zu unterbrucken. Da sie bann aber burch neue Linienregimenter ersett werden mußte und dazu die Belber nicht porhanden sind, so bleibt nichts übrig, als auf dem 1819 und 1852 eingeschlagenen Wege weiter fortzuschreiten, die ganze Landwehr ersten Aufgebots der Linie einzuverleiben, und hier wieder zu strenger Bucht und echtem Solbatenfinn zu erziehen. Dazu sei allerdings eine ftarte Bermehrung der Linientruppe erforderlich,

Bermehrung der Mannschaft durch erhöhte Aushebung, Bermehrung der Offiziere durch Erweiterung der militärischen Bildungsanstalten, Kadettenhäuser, Unteroffiziersschulen u. s. w. Es würde dann jedes Landwehrbataillon mit einem Liniens bataillon in feste Berbindung gesett. Die Friedensstärke des letzeren würde auf 848 Köpfe an Unteroffizieren und Gemeinen erhöht, die Zahl der Offiziere aller Grade verdoppelt (von 17 bis 18 auf 36), um das Bataillon, wie disher in vier, so fortan in acht Kompagnien formieren zu können.

Der Zweck dieser Einrichtungen trete dann bei der Mobilmachung, sei es für den Krieg, sei es für die Übungen, zu
Tage. Dann teile sich das große Bataillon in zwei kleine, jedes
zu 17 Offizieren und 424 Kombattanten, in vier Kompagnien;
jedes dieser kleinen Bataillone setze sich durch Einziehung von
578 Reservisten und Wehrmännern auf die vorgeschriebene
Kriegsstärte von 1002 Mann. Dann wäre die große Aufgabe
gelöst; die Wehrmänner wären in jeder Kompagnie mit Soldaten
der Linie gemischt und von besehlstüchtigen Berussoffizieren mit
fester Hand geführt; das Avancement der Offiziere würde verbessert und damit die Zahl der ergrauten Hauptleute vermindert;
vielleicht würde es auch möglich, die Wehrmänner etwas früher
als bisher in das zweite Aufgebot übertreten zu lassen.

Dieser lette Sat erscheint etwas zweiselhaft. Die Landwehr, wie gesagt, stellte bisher rund 130 000 Mann zur Feldsarmee; nach Roons Vorschlägen würden allein für die Mobilsmachung der Linieninsanterie über 124 000 Mann in Anspruch genommen. Sinen Teil davon lieserten allerdings die beiden Jahrgänge der bisherigen Kriegsreserve; andererseits aber gehörte ein ansehnlicher Teil der Landwehr den übrigen Waffensgattungen an. Ohne Frage mußte also nach Roons System, welches die dreijährige Dienstzeit unter der Fahne beibehielt, die Insanterie dei Herstellung der Kriegsstärke die auf den ältesten Jahrgang des ersten Ausgedots, die auf das 32. Lebensjahr der Wehrmänner zurückgreisen, also nach seinem eigenen an die Spitze gestellten Grundsatz das ganze erste Ausgedot die auf geringe Reste der Linie einverleiben.

Nähere Verbindung der Truppenkörper mit jenen der Landwehr, sowie Vermehrung der Linienoffiziere, um aus ihnen den Landwehr-Rompagnien die Führer zu geben, dies waren, wie wir faben, seit Jahren die Gedanken des Prinzen gewesen. Roon brachte sie ihm jett in einer gewaltigen Steigerung entgegen: statt der Annäherung die völlige Ginverleibung der Landwehr in die Linie, statt eines Rumachses von sechs Hauptleuten und achtzehn Lieutenants die Verdoppelung des ganzen Offiziercorps (von 55 auf 110) bei jedem Regiment. Eigentümlich ift bei Roon die Erfindung der Doppelbataillone, die erst bei der Mobilmachung sich in zwei gesonderte Einheiten teilen. mochte ber Wunsch gewirkt haben, für die militärische Schulung auch in der Friedenszeit starke Truppenkörper zu besitzen, und boch die vermehrten Rosten zu sparen, welche die für den Krieg erforderliche Verdoppelung der Rahl der bisherigen Bataillone auch für ben Friedensstand herbeiführen mußte. Die Gesamt= koften, um welche fein Spftem ben Militaretat erhöhen murbe. schätzt er auf 11/2 bis 2 Millionen, einen Ansat, den man später im Kriegsministerium um etwa 4 Millionen zu niedrig fand.

Der Bring von Breufen nahm Roons Arbeit, wie zu erwarten war, mit entschiedenem Bohlgefallen auf. schwebte gerade die Frage der Verwandlung feiner Stellung in die eines unabhängigen Regenten; kaum aber war diese gelöst und das Ministerium Hohenzollern gebildet, so übersandte er Roons Abhandlung im Dezember 1858 dem neuen Rriegsminister, General v. Bonin, der seit 1852 sehr hoch in seinem Bertrauen stand, zur Begutachtung. Noch ehe diese einlief. befahl er dem Kriegsministerium, im Januar eine kommissarische Bearbeitung bes gesamten Gegenstandes zu veranlaffen. Aber auch dazu tam es zur Zeit noch nicht, weil eine Neugestaltung bes ganzen heeres während ber machsenden italienischen Verwicklung unmöglich in Angriff genommen werden konnte. Indessen forderte jest Bonin von dem allgemeinen Kriegs= bepartement die Abfassung eines fritischen Berichts über Roons Entwurf, und hier trat bann eine tiefgebende Berschiedenheit ber Ansichten bervor.

Einer der hervorragenosten Offiziere jener Reit, General v. Boigts-Rhet1), war soeben Direktor des Departements geworden und erfreute sich der Unterstützung des ebenso geist= wie fenntnisreichen Oberftlieutenants v. Hartmann2) als Chefs der Armeeabteilung. Beide Männer vereinigten fich mit der Auffaffung Bonins, daß eine umfaffende Reform bes heeres bringend notwendia sei, daß aber die von Roon vorgeschlagene Reorganis sation zur Ausführung nicht empfohlen werden könne. einer eingehenden Denkschrift vom 7. Februar 1859 erklärte Boiats-Rhet zunächst, daß, wenn die Landwehr wirklich so ara bemoralisiert ware, wie Roon sie schildere, die Ginschleppung dieses korrosiven Giftes in den gesunden Körper der Linie bochst bedenklich erscheinen mußte. Glücklicherweise aber sei die Sache gar nicht so schlimm. Vor 1848 habe man die Landwehr in der Erinnerung an 1813 ftets verwöhnt und alle Bügel nachgelaffen: da sei es benn kein Wunder gewesen, daß in ben Revolutionsjahren so viele widerwärtige Erscheinungen vor. gekommen seien. Seitdem aber habe man mit kräftigem Berfahren gebeffert, und könne jest mit Sicherheit behaupten, daß es höchstens bei ber Einkleibung hie und ba etwas geräuschvoll bergebe, sonst aber die Konigstreue, die Pflichttreue und die Disciplin der Landwehr ebenso zuverläffig wie die der Linie fei.

Die allerdings vorhandenen schweren Mängel der Landwehr, fuhr Boigts-Rhetz fort, lägen auf einem ganz anderen Gebiet, und daß General v. Roon sie in seiner Betrachtung völlig übergehe, habe ihn notwendig zu irrigen Vorschlägen führen müssen. In engem Anschluß an Clausewitz sindet dann auch Boigts-Rhetz den entscheidenden Punkt für die Reform der aktiven Feldarmee in der inneren Verschiedenheit ihrer beiden Hälften, bei der Linie aussichließlich junge ledige Männer, bei der Landwehr auf jeder Stuse wachsendes Übergewicht der Hausväter, deren Einstellung das Nationalvermögen schädigt, die Gemeinden mit der Unterstützung der Angehörigen belastet, und

<sup>1) 1870</sup> Kommandeur des 10. Armcecorps.

<sup>2) 1871</sup> Gouverneur von Strafburg.

bei bem Tode bes Mannes eine ganze Familie bem Elend preisgibt. Dies Alles sei nun auch für die militärische Leistung entscheidend. Gin solcher Mann könne unmöglich mit berfelben Stimmung wie ein lediger Bursche dem Jeinde entgegengeben; es sei gegen die Natur, dergleichen von ihm zu verlangen. Sowohl das ökonomische wie das militärische Staatsinteresse fordere also eine möglichst weitgehende Entlassung der älteren Sahresflaffen aus der aktiven Keldarmee und deren Erfetung durch eine verstärkte jährliche Aushebung der jungen Leute. Immerhin könne man innerhalb des ersten Aufgebots unterscheiden: in den drei jungsten Jahraangen (26. bis 28. Lebensjahr) sei die Rahl ber Berheirateten im Berhältnis noch nicht groß, wohl aber machfe fie in den vier alteren Jahrgangen bis So empfehle es sich, die zu zwei Dritteln bes Beftanbes. letteren mit bem zweiten Aufgebot als Besatungetruppen zu verbinden, die ersteren aber der Rriegsreserve ber Linie ju überweisen und somit in der Feldarmee zu belaffen. Der Ausfall, welchen biefe durch den Abgang der vier altesten Jahrgange erleibe, fei bann burch Erhöhung der jährlichen Refrutierung pon 38000 auf 63000 Röpfe zu beden. Um biefe aber aufzunehmen, sei wenigstens bei ber Infanterie eine Berdoppelung der Rahl der Regimenter erforderlich.

Un dieser Stelle unterwarf Voigts-Rhetz die von Roon vorgeschlagenen Doppelbataillone, die erst bei der Mobilmachung die neue Formation für den Krieg erhalten sollten, einer gründslich ablehnenden Kritik. Jeder Soldat wisse, wie verkehrt es sei, gerade beim Beginn des Kampses die Truppenkörper umzugestalten und ihnen wenigstens teilweise neue Führer zu geben. Freilich sei es nötig, die Zahl der Bataillone zu verdoppeln; dann aber sasse man einen ganzen Entschluß und sormiere diese größere Zahl bleibend auch für den Friedensstand. Wenn Roon durch seine Organisation Kosten zu sparen gemeint habe, so sei dieser Wunsch durch zweckmäßigere Mittel erreichbar. Wan könne unbedenklich die Friedensstärke der Bataillone von dem bischerigen Stande, 534 Kombattanten, auf 482 herabsehen. Die Kosten der dreisährigen Dienstzeit ließen sich weiter

verringern durch starke Beurlaubungen im Winter, sowie die Kosten der alteren Landwehr durch Wegfall ihrer Übungen.

Noch bemerkte Boigts-Rhetz, daß bei dem modernen Feuergefecht die Kriegsstärke der Bataillone zu 1002 Mann eine zu schwere und unbehilfliche Masse ergebe. Dazu komme, daß bei deischriger Dienstzeit die Zahl der Reservisten nicht ergiedig genug aussalle, um ohne die älteren Landwehrklassen jene Kriegsstärke zu liefern. Wolle man der Landwehr die so nötige Entlastung gewähren, so bleibe nur die Wahl zwischen der zweizichrigen Dienstzeit und einer Kriegsstärke von 802 Mann. Diese Wahl könne nicht zweiselhaft sein: die Dienstzeit müsse bleiben, die Kriegsstärke reduziert werden.

Schließlich besprach Boigts-Ahet auch die von Roon gar nicht erwähnte Resorm der Reiterei. Er kam zu dem Schlusse, daß die 36 Regimenter der Landwehr-Kavallerie ganz zu streichen seiner; eine Berdoppelung der Linienregimenter wie bei der Infanterie sei hier jedoch nicht nötig; die Hälfte, die Errichtung von 18 neuen Regimentern, würde ausreichen. Denn das disher im preußischen Heere eingehaltene Berhältnis zwischen Reiterei und Fußvolf sei ein übermäßig starkes gewesen, während in der Zukunst die Wirksamkeit der Reiterei durch die Entwicklung der Bodenkultur und der Feuerwassen immer engere Schranken ershalten werde.

Man erkennt sogleich, wie tief diese Kritik in Roons Aussführungen einschnitt. Gerade die dem Verfasser eigentümlichen Teile, die Einverleibung des ganzen ersten Aufgebots der Landswehr in die Linie und die Erfindung der erst bei der Mobilsmachung sich spaltenden Doppelbataillone, die Grundlegung und die Krönung seines Gebäudes, wurden energisch in Frage gestellt.

Der Kriegsminister General v. Bonin war mit diesen Aussführungen überall einverstanden und verurteilte Roons Projekt, weil es unter Vernachlässigung der staatswirtschaftlichen Momente zu einseitig die militärischen betone. Einstweisen wurde die Vershandlung der Sache unterbrochen durch die immer wachsende Spannung zwischen Frankreich und Österreich, den daraus entspringenden italienischen Krieg, und die dann von dem Prinz-

Regenten befohlene Mobilmachung bes preußischen Beeres. Breufens Eingreifen in den Kampf ftand damit unmittelbar bevor, als die beiden streitenden Raifer, um dies zu vermeiden, sich plöklich zu dem Frieden von Billafranca entschloffen. Damit war die Kriegsgefahr erledigt, und der Brinz-Regent beschloß, jest ohne Zaudern die erften Schritte gur praftifchen Ausführung ber Heeresteform zu thun. Am 25. Juli 1859 befahl er die Aufhebung der Mobilmachung, jedoch follte die Armee nicht in den früheren Friedensstand gurucktreten, sondern fürs erste würde die Kriegsbereitschaft noch bestehen bleiben, d. h. es follten neben den auf die Friedensstärke reduzierten 36 Garde= und Linien-Infanterieregimentern fernere 36 Regimenter von gleicher Stärke, aus jungeren Landwehren, Reservisten und einigen Linientruppen gebildet, sowie zehn neue Ravallerieregimenter in gleicher Beise formiert werden. Dies entsprach durchaus dem ministeriellen Reformplan, die Feldarmee, nach dem Ausscheiden der vier älteren Landwehrklassen, durch neue, auch im Frieden fortbestehende Linienregimenter auf ber bisherigen Starte zu erhalten. Am 30. August überreichte demnach Bonin dem Regenten die genau der Boigts-Rhetzschen Denkschrift entiprechenden Hauptsätze eines Organisationsplanes für gesamte Beer, im Friedens- wie im Kriegsftand, nebst fummarischen Rostenanschlägen, die sich auf etwas über 7 Millionen Thaler an jährlichen und beinahe 9 Millionen an erften Ginrichtungstoften ftellten.

Die allgemeine Grundlage des Plans war dem Regenten genehm, der leitende Gesichtspunkt, die Unterscheidung der Jahresskassen, der Landwehr, leuchtete ihm völlig ein; das also, schrieb er damals, war 1849 der Grund ihres schwachen Vorgehens, es waren fast alle Familienväter. So war ihm die Ausscheidung der vier ältesten Jahrgänge aus der Feldarmee erfreulich, andere Punkte aber, die Reduktion der Bataillone im Frieden auf 482, im Kriege auf 802 Mann, bedenklich. Er befahl also am 2. September dem Hrn. v. Roon, jest Generallieutenant in Düsseldorf, nach Berlin zu kommen und über sein im Kriegsministerium umgearbeitetes Projekt dort in weitere

Beratung zu treten. Immer aber erklärte er sich in einer Orbre an das Kriegsminifterium vom 5. September im wesentlichen mit beffen Untragen einverstanden. Bonin selbst war damals abwesend auf einer Babereise. Boigts-Rhet und Hartmann legten ihre Schriftstude Brn. v. Roon vor und maren überrascht, daß der General dagegen kaum eine Ginwendung erhob. Seinerseits schrieb Roon, ber bisher ben Minister für einen Gegner jeder Reform gehalten hatte: ich bin überrascht, daß Bonin sich mit dem aus dem meinigen eutstandenen Projekt von Boigts-Rhet einverftanden erflärt hat. Darauf arbeitete Sartmann den Reorganisationsplan im einzelnen näher aus, stets nach den bisher festgehaltenen Gesichtspunkten, und auch damit sprach Roon seine Rufriedenheit aus, so daß Hartmann meinte, die Arbeit für dieses Stadium der Angelegenheit sei zum Ab-Da legte Roon, der mittlerweile jum Imschluß gelangt1). mediatvortrag bei dem Regenten nach Baden Baden befehligt gemesen, eine Allerhöchste Ordre vom 28. September, eigenhändig vom Regenten geschrieben, und "neue Organisations-Bafis" genannt, im Rriegsministerium vor, welche in mehreren wichtigen Bunften von dem durch Boigts-Rhetz aufgestellten Spfteme abwich und dafür einzelne Borschläge der Roonschen Denfichrift wiederholte. Bienach follte die Rriegsstärke der Batgillone von 1002 Mann trot aller Einwendungen bes ministeriellen Berichtes bestehen bleiben, die dreisährige Dienstzeit ftreng burchgeführt und nicht burch große Winterbeurlaubungen beeinträchtigt werden; nur bei zwingender Geldnot wolle fich ber Regent eine solche als vorübergehende Magregel vorbehalten; fodann folgte, gang nach Roons Borschlägen, die Bestimmung, baß je zwei Bataillone im Frieden eine taktische Ginheit (bei administrativer Trennung) bilden sollen; bei Einziehung der Beurlaubten aber tritt jedes Batgillon als Ginheit zusammen, und ebenso bilden die feche, zu je zwei taktisch verbundenen Bataillone bas tombinierte Regiment als taktische Ginheit. Daran schlossen fich weitere Forderungen an. Die bisherigen Reserve-Infanterie-

<sup>1)</sup> Dentschrift von hartmann. 10. Ottober.

regimenter sollten um je ein Bataillon verstärkt und im Kriegsfall mobilisiert werden. Statt ihrer würde jedes Insanterieregiment ein Ersahdataillon von 800 Mann erhalten. Zugleich würden 18 Bataillone Landwehr als Besahungstruppen sormiert werden. Der ministerielle Vorschlag über die Kavallerie wird genehmigt; jedoch soll untersucht werden, ob nicht statt der Bilbung von 18 neuen Linienregimentern die Verstärkung der vorhandenen um je zwei Eskadrons zweckmäßiger und billiger sein würde.

Diefe Orbre bewirfte im Rriegsminifterium burch bie Berwerfung der von ihm vorgeichlagenen Kriegsstärke und Winterbeurlaubungen, sowie durch die Ginfügung der so scharf fritisierten Roonschen Doppelbatgillone eine veinliche Aufregung. Boigts-Rhet und Hartmann erklärten, folche Borschriften nicht ausführen zu können, und baten, in die Armee gurudverfett gu werden. Denn bei ber Rriegsftarte von 1002 Mann für jedes Bataillon und bazu ber Bilbung ber neuen Erfatbataillone würde man wieder Wehrmanner von 29 und 30 Jahren in die Feldarmee heranziehen muffen und somit den Grundgebanken des gangen Spftems verfälschen; mit dem Begfall aber der großen Winterbeurlaubungen murden die Rosten der Reform auf eine solche Sohe machsen, daß niemals die Rustimmung bes Landtags dafür zu erreichen ware. Dies war um fo gewiffer, als seit der Aufstellung der neuen Regimenter im Juli die Grundgebanken der Reform, Ausscheiden der Landwehr aus der Feldarmee und Verdoppelung der Linie, in weiteren Kreisen befannt geworden maren und einen Sturm ber Migbilligung bei bem Bolfe und ber Bolfevertretung hervorgerufen hatten. Bonin blieb also unerschütterlich in der Unterstützung feiner Referenten, und ließ durch hartmann nochmals eine Denkschrift zur Berteibigung bes ministeriellen Standpunktes und eine noch grundlichere Widerlegung der Roonschen Vorschläge, sowie einen revidierten Entwurf der Revraanisation nebst genauem Rostenanschlag ausarbeiten und dem Regenten überreichen. Bei biefem wirkte der sehr einflufreiche Chef des Militärkabinetts. General v. Manteuffel, sowie der Generalabjutant v. Alvensleben mit

orn. v. Roon zusammen in der Mahnung, die Forderungen ber neuen Basis festzuhalten. Über die meisten Bunkte stand feit Jahren das Urteil des Regenten fest. Immerhin aber blieben ihm noch einige Fragen zweifelhaft, und er befahl deshalb, eine Anzahl der bewährtesten Generale zu einer Kommission ausammenauberufen, welche diese Fragen, und amar nur diese, beraten und ihr Gutachten darüber abgeben follten. Unter dem Vorsitze des Feldmarschalls v. Wrangel wurde die Kommission gebildet aus den Generalen Fürst Radziwill, v. Werder, Pring August von Württemberg, v. Schack, den Generallieutenants Pring Friedrich Rarl, v. Steinmet, v. Roon, v. Schlemuller, den Generalmajors Pring Friedrich Wilhelm, v. Alvensleben, v. Bielde, von der Mülbe, dem Oberften v. Clausewig. Rommiffar des Kriegsministers erschien Oberstlieutenant v. Hartmann.

Die zu erwägenden Fragen gingen dabin: 1. Ift eine Reorganisation der Armee nach den vorgelegten Umrissen (dem friegsministeriellen Entwurf) munschenswert und ins Leben zu rufen? - 2. Ift dieselbe dahin auszuführen, daß bei der Infanterie die Garde-, Linien- und Reserve-Regimenter die Rahl ihrer Bataillond-Cadred, und zwar in reduzierter Große verdoppeln, bei der Kavallerie die Landwehr-Ravallerieregimenter eingehen und bafür eine entsprechende Anzahl Garde- und Linien-Kavallerieregimenter errichtet werden? — 3. Wird ein Bataillon-Cabre in seiner Reduktion zu 18 Offizieren und 482 Unteroffizieren und Gemeinen, plus einer Handwerker-Sektion von 20 Handwerkern ftark genug sein, um in sich zu derjenigen Sohe ber taktischen Ausbildung und bes militärischen Beistes gelangen zu können, auf welcher die jetigen Bataillons-Cadres steben? - 4. Sollen die neuen Linien-Ravallerieregimenter unvermeilt formiert werden, oder ist successive dazu überzugehen, indem man zunächst die bestehenden Linien-Ravallerieregimenter von fünf auf feche Schwadronen augmentiert?

Am 31. Oftober 1859 fand die erste Sitzung der Kommission statt. Sie wurde beinahe ausgefüllt durch die Borlesung des friegsministeriellen Entwurfs der Reorganisation. Darauf stellte Wrangel die erste der vier Fragen: ist eine Reorganisation nach diesen Umrissen wünschenswert?

Die Generale hatten im einzelnen mancherlei Bebenken, waren aber in der Bejahung der so allgemein gestellten Frage einstimmig.

Die folgende Sitzung am 1. November begann mit der zweiten Frage, zunächst in betreff der Infanterie: soll bei jedem Regiment die Zahl der Bataillons-Cadres verdoppelt werden? Zunächst erhob Fürst Radziwill Bedenken. Bei der vorgeschlagenen jährlichen Aushebung von 63 000 Mann würde die Zahl der Reservisten und Landwehren für die Augmentierung der Batailstone auf die bisherige Kriegsstärke von 1002 Mann sicher nicht vorhanden und selbst für die, im Entwurse vorgesehene Stärke von 802 Mann zweifelhaft sein, zumal wenn neben den Besatzungstruppen noch besondere Ersatbataillone gebildet werden sollten. Eine nähere Aussührung dieses Satzes gab der Fürst als Separatvotum zum Protokoll, nachdem alle anderen Mitzglieder die Frage bejaht hatten.

General von der Mülbe, unterftütt von dem Prinzen Friedrich Karl, stellte darauf den Antrag, die neuen Reserve-Insanterieregimenter den Linienregimentern in Bezug auf Organisation, Bestimmung und Benennung gleichzustellen. Die Bersammlung nahm den Antrag einstimmig an. Auch entspracher, wie wir aus der "neuen Basis" wissen, dem Sinne des Regenten.

Ein anderes Mitglied griff dann auf die gestrige Abstimmung zurück, und gab anheim, die Reorganisation im allz gemeinen nicht nur als wünschenswert, sondern als notwendig namentlich in Bezug auf die Landwehr zu bezeichnen. Dagegen nahm General v. Steinmet das Wort. Die Landwehr habe 1813 viel geleistet und seitdem einen großen Teil der preußisschen Heeresmacht dem Auslande gegenüber repräsentiert. Sin so bestimmtes Mißtrauen gegen sie auszusprechen, sei in politischer Beziehung bedenklich, sei aber auch undankbar und unz gerecht, denn wenn ihre Disciplin insolge der zweijährigen Dienstzeit und des so lange inne gehaltenen Systems des Lobens

und Vertuschens gelockert worden, so sei dies nicht ihre Schuld. Für wünschenswert halte er allerdings die projektierte Reorganistation wegen der Veränderung unserer sozialen Verhältniffe, die eine Erleichterung des Drucks, welchen das Landwehr-Institut dem Lande auferlegt, dringend erfordern.

Feldmarschall v. Wrangel, sowie die Generale v. Schack und v. Werder bekannten sich zu einer strengeren Auffassung der Landwehr, ihrer Zuchtlosigkeit, ihres Mangels an militärischem Geiste, ganz im Sinne der Roonschen Denkschrift, während Fürst Radziwill erklärte, alles komme auf die Güte und Festigkeit der Cadres an; Artillerie und Jäger lieserten den Beweis, daß die Disciplin auch mit Landwehrmännern wohl zu erhalten sei.

Bei dieser Verschiedenheit der Meinungen wurde ein förmlicher Antrag nicht gestellt, sondern der Vorsitzende forderte den Decernenten des Kriegsministeriums auf, sich über die vorgekommenen Bedenken zu äußern.

Hr. v. Hartmann erklärte darauf, die Landwehr solle durch ben vorliegenden Entwurf nicht aus der Armee entfernt, sondern ihrer eigentlichen Bestimmung gurudgegeben werden; bas Grundprinzip unjeres Heerwesens, die allgemeine Dienstpflicht brange auf eine andere Ginteilung der Altereflaffen bin; die Berichte über die neueste Mobilmachung sprächen sich nicht ungunftig über die Disciplin ber Landwehr aus, ftellten aber um fo entichiedener die Tauglichkeit der höheren Altereklassen für die heute erforderliche größere Gefechtsgewandtheit in Abrede. Bas bic Bedenken des Fürsten Radziwill betreffe, so fei der Entwurf nur in seiner Totalität zu beurteilen; man könne nicht einzelnes ändern, ohne das Banze zu erschüttern. Die vorgeschlagene Rahl von 63 000 Refruten ergebe die Friedensstärke von 482 Mann für das Bataillon, und aus dieser folge dann wieder die Kriegs= stärke von 802 Köpfen anstatt der bisherigen 1002. böhere Kriegsstärke und neben ihr noch die Bildung von Erfatund Reservetruppen tonne das Kriegsministerium allerdings nicht vertreten.

Hienach beharrte Fürst Radziwill natürlich auf seinen Bedenken, und von verschiedenen Seiten ber wurde die Frage angeregt, ob nicht bem Prinzen-Regenten anheimzugeben sei, die Rriegsstärke ber Bataillone nach dem ministeriellen Entwurf auf 802 Mann zu reduzieren. Da erklärte General v. Alvensleben mit großem Nachdruck: hierüber könne gar nicht mehr verhandelt werden; Se. Ral. Hoheit habe über diesen Bunkt bereits entschieden; es tomme jest barauf an, das Material für die Stärke von 1002 Mann bereit zu halten; bann stehe es dem Kriegsberrn frei, und muffe ihm freistehen, die Starke der Bataillone nach dem jedesmaligen Bedürfnis, also auch auf 1002 Mann, im Notfall felbst auf Rosten ber Erfatz- und Reservetruppen, zu Vor dieser kategorischen Verkündigung des Allerhöchsten Willens verstummte die Opposition, und sofort beantragte General v. Roon eine Abstimmung über die Borfrage: ob biefer Gegenstand überhaupt noch zur Erörterung kommen dürfe. Gine große Mehrheit lehnte darauf die Fortsetzung dieser Debatte ab.

Man ging dann zu der neuen Formation der Kavallerie über. Das Eingehen der Landwehr-Kavallerie und ihre Ersetzung durch neue Linienregimenter wurde ohne Verhandlung einstimmig gutgeheißen.

Es folgte die Beratung der dritten These: reicht die Friedensstärke des Bataillons von 18 Offizieren und 482 Mann zur Lösung seiner Aufgaben auß? Bei der Umfrage erwiderte General v. Steinmet mit Nein, da bei dieser geringen Stärke durch die vorgeschlagenen Winterbeurlaubungen, den Garnisondienst, die Pulverarbeit, die Abkommandierungen u. s. w. die Ausbildung der Truppe gestört und das Material für Gesreite und Unteroffiziere gebrechen würde. Auch die Zahl der Offiziere seit für die an sie zu stellenden Anforderungen zu niedrig. Alle übrigen Mitglieder aber gaben ihre Stimmen zu Gunsten des ministericken Vorschlags (18 Offiziere, 482 Streiter, 20 Handwerter) ab. Auch hier wurden übrigens kritische Bemerkungen über einzelne Punkte laut. Einige Generale kamen wieder auf das vorher verbotene Terrain der Kriegsstärke zurück durch die

Behauptung, daß der im Frieden genügende Rahmen von 482 Mann bei der Mobilmachung höchstens für die Aufnahme der Kriegsverstärkung bis auf 802 Mann tragfähig sei. Alle Mitglieder sprachen sich gegen die Winterbeurlaubungen aus, wodurch die gesetzliche dreijährige Dienstzeit thatsächlich in eine 2½ jährige verwandelt würde. Nur wenn an diesem Streitzpunkte das ganze Projekt scheitern könnte, wollten Wrangel, Radziwill und Clausewiß sich die Beurlaubungen gefallen lassen. Der Decernent des Kriegsministeriums lieserte an dieser Stelle nur eine schwache Verteidigung des Entwurßs. Auch das Kriegsministerium sein sich der militärischen Gründe gegen die Beurlaubungen sehr wohl bewußt und betrachte dieselben nur als sinanziellen Rotbehelf; auch habe der Regent in der "neuen Basis" die eventuelle Thunlichkeit solcher Beurlaubungen anerkannt.

Bei der vierten Frage (soll die Linien-Kavallerie durch Errichtung neuer Regimenter oder durch Hinzusügung je einer Schwadron bei den bestehenden Regimentern vermehrt werden?) führten die Generale Schlemüller und Prinz Friedrich Karl die Gründe für die sofortige Errichtung neuer Regimenter aus, worauf dann ohne weitere Diskussion die widerspruchlose Zustimmung der Kommission erfolgte.

Damit mar die Aufgabe der Kommission erledigt. Ihre Protofolle waren von Alvensleben febr fummarisch geführt worden; sie thun 3. B. von dem Gebote des Regenten, die Beratung streng auf die Beantwortung der vier Fragen zu beschränken, ebensowenia wie von Roons häufigem Eingreifen Un einem solchen ift nicht zu in die Debatte Erwähnung. zweifeln, wenn Roon selbst in seinen Briefen angibt, als er zwei Tage nach ber Schluffitung ben alten Wrangel besucht, habe ihn diefer umarmt und erklart: Sie find ein fester Mann, solche brauchen wir. Sie muffen Rriegsminister werden; ich habe es dem Regenten schon gesagt. Sbenfo habe sich gegen ihn Mantcuffel am 8. November ausgesprochen: Bonin ist nicht im Stande, die Reform durchzuführen; Sie muffen Rriegeminifter Unterdeffen ging ber Bring=Regent mit bem ibm merben.

eigenen gewissenhaften Fleiße die Protokolle der Kommission und Bonins Organisationsplan, Artikel nach Artikel burch, änderte eine Reihe von Details, und scheute auch die Mühe kleiner stilistischer Berbefferungen nicht. Das Ergebnis mar die Bestätigung des ministeriellen Entwurfs, mit Ausnahme von brei Punften, beren Unberung übrigens bas Spftem unberührt ließ und nur einzelne Vorschriften besselben steigerte. Es blieb bei der Erhöhung der Aushebung auf 63 000 Mann, sowie bei ber Überweisung der drei jüngsten Jahrgange der Landwehr an die Rriegereferve der Linie, und der Ausscheidung der vier folgenden aus der Feldarmee; Roons Antrag auf die Ginverleibung des ganzen ersten Aufgebots in die Linie blieb Die dreijährige Dienstzeit wurde nicht vermindert, jondern für die Ravallerie auf eine vierjährige erhöht. war keine Rede mehr von Roons Doppelbataillonen, nachdem die Generals-Kommission die Friedensstärke des Batgillons von 482 Streitbaren für genügend zur Erfüllung ihrer Amede erklärt hatte. Auch wurde hienach nicht, wie in der neuen Basis und in den Fragen an die Kommission, die Bahl der Bataillone in jedem Regiment, sondern wie in dem ministeriellen Entwurf die Bahl der Infanterieregimenter verdoppelt, mit Ausnahme der neuen Reserveregimenter, die zu ihren zwei Bataillonen je ein drittes empfingen und damit in die Feldarmee übertraten. Mit ber Reiterei wurde verfahren, wie es Bonin vorgeschlagen und die Rommission bestätigt hatte: zunächst follten zehn neue Linienregimenter aufgestellt werben und bie Landwehr-Kavallerie wegfallen. Für die Spezialwaffen verblieb es bei ben Gagen bes Entwurfs.

Die drei Differenzpunkte, bei denen Bonin die Allerhöchste Billigung nicht erhielt, waren folgende: 1. Der Regent hielt Bonins und Radziwills Besorgnis, daß unter den eben erswähnten Boraussetzungen die Zahl der Reservisten nicht ausreichen würde, die Kriegsstärke der Bataillone auf mehr als 802 Mann zu bringen, nach wiederholter Berechnung für unsbegründet, und beharrte auf der bisherigen Ziffer von 1002. Denn sonst würde bei der starken Berminderung der Keiterei

bie Stärke der Feldarmee mehr als 60000 Mann einbüßen, was absolut unzulässig wäre. — 2. Er habe sich zwar vorsbehalten, für einzelne Notfälle eine größere Winterbeurlaubung stattsinden zu lassen, aber als Regel dürse eine solche faktische Beeinträchtigung der dreisährigen Dienstzeit nimmermehr bezeichenet werden. — 3. Der Vorschlag, Kosten zu sparen durch den Wegfall der Übungen der älteren Landwehrklassen, sei abzulehnen. Sie seien für den einzelnen Wehrmann durchaus nicht drückend, da nur selten an ihn die Reihe komme; sie seien das einzige Mittel ihn an seine Zugehörigkeit zur Armee zu erinnern.

Von diesen Beschlüssen unterrichtet, machte Bonin noch einmal einen Bersuch, den Regenten durch einen Bericht vom 18. November von der Undurchführbarkeit und zugleich von dem geringen Werte der drei Punkte zu überzeugen. Er schloß mit der Erklärung, daß dieselben durch die damit verbundene starke Erhöhung der Kosten das ganze Projekt im Landtage zum Scheitern bringen würden; er sei am wenigsten im Stande, dies zu verhindern, da er die besohlenen Ünderungen für keine Berbesserung halten könne, und also bitten müsse, falls der Regent auf den Bestimmungen beharre, ihn von seiner jetzigen Stellung zu entbinden.).

Damit kam die Sache zur Entscheidung. In einer ausssührlichen Antwort vom 24. November sprach der Prinz-Regent, der sich sehr schwer von dem bewährten Diener trennte, zunächst seine Freude darüber aus, daß nach dem Grundgedanken des ministeriellen Systems die Entlassung der vier ältesten Jahrgänge der Landwehr ersten Ausgebots aus der Feldarmee sich möglich gezeigt habe. Wiederholt bestätigte er die vorgeschlagene Vermehrung der Linienregimenter und die Friedensstärke der Bataillone von 482 Mann, unter dem Vorbehalt, später die bisherige Stärke, sobald die Geldmittel dazu vorhanden seien, wiederherzustellen. Dann aber kam er zu den streitigen Punkten und beharrte hier bei der gänzlichen Verwerfung: er müsse,

<sup>1)</sup> Der Bericht sehlt in den Atten, doch erhellt der Inhalt deutlich aus der Antwort des Regenten.

sagte er, darauf bestehen, daß seine darüber mitgeteilten Entsichlüsse Berbesserungen des Boninschen Systems, und daß sie durchführbar seien. Er forderte also den Minister angesichts der Schlußworte des Berichts vom 18. auf, nochmals zu erswägen und sich dann darüber zu erklären, ob er die Reorganisation der Armee in der jetzt sesstellten Form mit voller Überzeugungstreue durchführen und vertreten wolle. Sei dies nicht der Fall, so werde er ihm das Kommando des 8. (rheinischen) Armeecorps übertragen.

Bonin befann sich nicht lange. Er bat umgehend um seine Entlassung aus dem Ministerium und erhielt sie und zugleich die Bersetzung nach Roblenz am 28. November.

Nach den letten Vorgangen erschien General v. Roon als ber gegebene Nachfolger. Er hatte seit bem September geringe hoffnung gehabt, feine Borichlage gegen ben Biberfpruch bes Kriegsministeriums durchzusehen, dann aber auch in den dort entstandenen Arbeiten, wenngleich in anderer Beise, Die von ihm erftrebten Ziele, namentlich nach den letten Entscheidungen bes Regenten, erreicht gesehen. Einzelne Stude seines Blanes hatte er, wie wir bemerkten, im Berlaufe ber Beratungen wieder in bas minifterielle Syftem einzuflechten gesucht, blieb aber entichlossen, auch als dies nicht gelang, für das von dem Regenten schließlich genehmigte Wert mit voller Kraft einzutreten. ber Pring ihm jest das Minifterporteseuille anbot, verhehlte Roon ihm nicht, daß er keineswegs zu ben politischen Genoffen ber liberalen Minister gehöre und von dem ganzen konstitutionellen Wefen niemals viel gehalten habe, daß er aber bereit fei, lediglich als Kachminister zu amtieren, und die politischen Wege seiner Rollegen nicht zu freuzen. Der Regent erhob bagegen keinen Ginspruch, sondern sagte: hatte und wüßte ich einen Befferen, so würde ich Sie nicht gewählt haben. Im Staatsministerium regte sich gegen Roons Ernennung um fo weniger ein Bebenten, als ber Fürft von Sobenzollern feit ben Sturmen bes italienischen Rrieges die Entfernung Bonins, ber gegen Breukens Teilnahme am Kampfe gewesen, lebhaft gewünscht hatte, und jest einen Beschluß veranlagte, wodurch das

Ministerium sich mit dem Resormplan einverstanden erklärte. Darauf erfolgte am 5. Dezember Roons Ernennung.

Die Bedeutung des Ministerwechsels läßt sich furz babin Bonin ware, abgesehen von jenen einzelnen aussprechen: Differenzen, bereit gewesen, die Reform bem Landtage beftens ju empfehlen, und fie auszuführen, soweit die Bewilligungen bes Landtags es ermöglicht hatten; Roon aber mar bereit, die Reform durchzuseten, wenn möglich im Einverständnis, wenn nötia im Rampfe mit ber Boltsvertretung, fo lange ber Regent es begehre, trop jeder Schwierigkeit und Gefahr, mit Aufbietung jeder Kraft und jedes Mittels bis zum letten Atemzuge. einem Manne seines Schlages hatte ein folder Entschluß volle Bebeutung. Gin fester, in sich zusammengenommener Charafter, eine Natur, auf beren Grunde stets heiße Leidenschaften arbeiteten, aber mit strenger Bucht unter bie Gebote ber Ber= nunft gebeugt wurden, und dann zu unerschöpflicher Arbeitsund Willensfraft im Dienste ber erfannten großen Amecke führten. Nach außen erschien sein Auftreten verschlossen und gebieterisch, gelegentlich rauh oder herbe; überall flößte er Achtung, selten Neigung ein. Um populär zu werden, fehlte ihm die gewinnende Beiterkeit der Seele und eine mit Reftigkeit sehr wohl verträgliche geistige Elastizität. Er hatte, wie es ber zum Kampf bestimmte Mensch bedarf, ein ftarkes Selbst= gefühl, verbunden mit einer äußerst reizbaren Empfindlichkeit und einer unglücklichen Reigung jum Argwohn, ber, wie es feine vertrauten Briefe zeigen, bei irgend einer Meinungsverschiedenheit auch die Böchste und Nächstehenden mit üblem Verdachte heimsuchte. Aber so viel diese Stimmungen ihn felbst peinigten, niemals haben fie erheblichen Ginfluß auf fein Berhalten im Dienste der Armee und des Thrones gehabt. feinem Streite für die große Aufgabe blieb er fast immer Meister bes eigenen Affekts auch in stürmischen Momenten. Anfangs im öffentlichen Vortrage etwas befangen, entwickelte er fehr bald eine volle Herrschaft über die Rede in jeder Form und Karbe bes Gebankens, sowie eine virtuose Sicherheit in der Bermendung jeder Waffe der parlamentarischen Polemik. Indessen so hoch biese Talente zu schätzen waren, die entscheibende Hauptsache war und blieb die unerschütterliche Festigkeit seines Willens und die rastlose Energie seines Thuns: so hat er in sechs aufreibenden Kampsesjahren die Schöpfung König Wilhelms, Bonins und seiner Gehilsen und damit die Bedingung der deutschen Zukunft zur Verwirklichung geführt, und wird von dem Urteil der Nachwelt, wenn auch nicht auf gleiche Höhe mit Bismarck und Woltke gestellt, so doch unmittelbar nach ihnen als der Dritte in der Reihe der großen Mitarbeiter Wilhelms I. anerkannt werden.

## Gedächtnisrede auf Teopold v. Ranke,

gehalten in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1886.

Selten ist ein Berein wissenschaftlicher Männer durch einen Schicksalsschlag betroffen worden, wie ihn unserer Akademie die letzte Woche des Mai gebracht hat, den Tod binnen 24 Stunden von zwei ihrer berühmtesten Historiker, des einen, aus unseren Geschäften seit lange zurückgetreten, aber durch seinen Namen und seine Schöpfungen eine der glänzendsten Zierden unserer Korporation, des anderen, in ganz Europa als ein Hauptträger der germanistischen Studien geehrt, und in unserem Kreise eine der kräftigsten Stützen unserer genossenschaftlichen Thätigkeit. Wir weihen diese Stunde ihrem Angedenken, obgleich es uns deutlich ist, wie wenig eine Stunde hinreicht, ihren vollen Wert zur Anschauung zu bringen. Was heute gesagt wird, kann nicht ein Denkmal ihrer Ruhmesgröße, sondern nur ein Ausdruck unserer über das Grab hinüberreichenden Dankbarkeit und Freundessesinnung sein.

Ich soll über Ranke reden. Ich habe es als eine Pflicht empfunden, mich dem ehrenvollen Auftrage nicht zu entziehen. Aber die Aufgabe, ein solches Leben in knappem Rahmen zu umzeichnen, ist schwer. Bon der zartesten Jugend Rankes bis in ein beispiellos hohes und frisches Greisenalter hat die Fülle und Fruchtbarkeit seiner Kräfte niemals geruht, nach den verschiedensten Seiten ihre Strahlen ausgesandt, eine unausgesetzte Schaffensthätigkeit an zahllosen Problemen entfaltet. Er war einer jener seltenen Menschen erster Ordnung, einer der schöpfe-

rischen Geister, welche Goethe genial nannte, weil sie auf ihrem Gebiete ber Folgezeit die Regel setzen, eine der bevorzugten Naturen, die freilich nach Menschenweise dem Irrtum nicht völlig entzogen sind, welche stets aber durch die Macht ihrer Persön-lichseit die Blicke der Welt an sich sessen und ihre Nebenmenschen unwiderstehlich anziehen. Es ist ein hohes Glück, einem solchen Wanne lernend und befreundet nahe zu stehen; ich habe es lange Jahre hindurch genossen; eben deshalb weiß ich aber auch, daß man, um ein würdiges Vildnis Rankes zu liesern, ein genialer Künstler wie Kanke selbst sein müßte.

Leopold Ranke wurde am 21. Dezember 1795 in dem thuringischen Städtchen Wiehe an ber Unstrut geboren. Schon in frühen Jahren zeigte er eine folche Regsamkeit bes Beiftes, daß sein Bater, ein geachteter Rechtsanwalt und Gutsbesitzer, die größten Hoffnungen auf die Zukunft des Knaben sette. Nachdem bieser in der Klosterschule zu Donndorf den elementaren Unterricht genossen und die Anfangsarunde der klassischen Sprachen sich angeeignet hatte, erklärte er bem Bater, daß es hier nichts weiter für ihn zu lernen gebe, und erlangte bamit 1809 die Aufnahme in das berühmte Gymnasium der Schulpforte. Als einige Jahre später sein jüngerer Bruder Heinrich ihm borthin mit ungenügender Vorbereitung folgte und beshalb anfangs manche Kritik feiner Rameraden erleiden mußte, nahm sich einer der Lehrer seiner an: "Lakt ihn gewähren, wenn er es macht wie sein Bruder, so wird er euch alle übertreffen". Leopold, welcher Theologie und Philologie zu studieren gedachte, versenkte sich hier mit voller Begeisterung in das Studium des klassischen Alterthums, vor allem. wie er uns an seinem 90. Geburtsfest selbst gesagt bat. ber griechischen Tragifer, in deren Genuffe er lebte und webte, sich mit ihrem Geiste durchdrang, sie auch wohl metrisch übersetzte. Von den Dingen der Welt da draußen drang in die halb klöfter= liche Abgeschiedenheit der Porta wenig hinein. Die Schule war damals ebenso wie Rankes Heimatsort kurfachsisch, Kurfürst Friedrich August aber seit 1807 Bundesgenosse Frankreichs, so daß der großen Mehrzahl der Schüler die Triumphe Napoleons felbstverftandlich als Gewinn der eigenen Sache erschienen.

Charafteristisch ist es, wie bei dem jungen Kanse diese Denkweise sich einigermaßen änderte. Als nach der surchtbaren Katastrophe in Rußland sich ansangs 1813 durch Norddeutschland der Auf zum Befreiungskampse erhob, studierte Kanke gerade den Agricola des Tacitus und machte bei den Reden der britischen Königin Boadicea plöglich die Wahrnehmung, daß jetzt die Deutschen sich gegenüber den Franzosen in derselben Lage befänden, wie damals die Briten gegenüber den Kömern. Man begreift, sagte er uns am letzten 21. Dezember, daß die Geister den allgemeinen Gegenstand des Kampses zu ahnen ansingen. Immer sieht man auch hier, wie verschieden die in Porta herrschende Stimmung von jener der Berliner und Breslauer Gymnasien war, wo die höheren Klassen sich ausselte ergriffen.

Der Lehrkursus der Borta war damals auf sechs Sahre be-Als Ranke aber 1814 das fünfte vollendet hatte, bat rechnet. er den Bater, ihm den Abaana zur Universität zu verstatten. weil die Unterrichtsftunden ihm zu viel Zeit für seine eigenen Arbeiten entzögen. Der Bater ließ ihn gemähren, und Leopold ging nach Leipzig, wo er sich vornehmlich an den damaligen Meister ber Philologie, Gottfried Hermann, anschloft. Es heifit. daß in dieser Zeit besonders Thukydides, Niebuhr und Kichte auf ibn eingewirft hatten. Was den letten betrifft, so wird es sich. menn die Nachricht überhaupt richtig ist, nach Außerungen Heinrich Rankes, lediglich um Fichtes Anweisung zum seligen Leben bandeln, welches Buch den beiden Brüdern in ihren driftlichen Überzeugungen mehrfache Anknüpfungepunkte darbot. Daß Thukybides und Niebuhr auf den fünftigen Sistoriker Gindruck machten. bedarf keiner Erläuterung; noch wichtiger aber vielleicht für seinen fünftigen Lebensgang war die durch sein theologisches Studium veranlagte fortbauernbe Beschäftigung mit ben Schriften Luthers. Denn burch beffen gewaltigen Beift im tiefften Innern erregt. empfand er das Bedürfnis, alle Berhältniffe zu tennen, auf beren Boden sich die große Reformation vollzogen hat, und fand sich so zu immer weiter ausgedehnten Forschungen veranlagt, welche ihn schließlich zu dem klassischen Geschichtschreiber auf dem Gebiete des 16. und 17. Jahrhunderts erhoben haben.

Im Jahre 1818 trat Ranke aktiv in den preußischen Staatsverband ein, dem Wiehe und Vorta seit 1815 angeschlossen waren. und dem er dann bis an sein Lebensende mit innerlich überzeugtem Patriotismus angehört hat. Er erhielt damals die Berufung zu einer Oberlehrerftelle an dem Symnafium zu Frankfurt an der Ober, dessen Direktor Poppo, selbst ein Schüler Hermanns, ihn in Leipzig schätzen gelernt hatte. Er warf sich in den neuen Beruf mit dem lebhaften Gifer, den er zu jeder Beschäftigung mitbrachte, widmete aber den besten Teil seiner Energie der ersten größeren historischen Arbeit, deren Erscheinen sofort die Blicke weiter Kreise auf ihn lenken sollte. Seine Arbeitslust war ebenso unermüblich wie seine Arbeitsfraft; binnen wenigen Jahren errang er sich die Beherrschung aller europäischen Litteraturen, soweit sie auf das 15. und 16. Jahrhundert Bezug haben. Seine einzige Erfrischung mahrend biefer ungeheuern Anstrengungen war starke Bewegung in frischer Luft: trot feiner fleinen Statur war er damals ein gewaltiger Reiter; während ber Ferien tummelte er, in lebernen Reithofen und hohen Stulpftiefeln, Stunden lang mit strahlender Freude fein Rog auf ben weiten Wiesen seines Geburtsorts, wie er schon als Student die Reise von Leipzig nach Halle und gurud im Sattel zu machen geliebt hatte. Später hat man ihn, soviel ich weiß, hier in Berlin nicht mehr zu Pferbe gesehen; bafür verging kein Tag, an dem er nicht zwei Stunden lang den Thiergarten ober die sonstige Umgebung ber Stadt als ruftiger Wanderer durchstreifte. Sein äußeres Leben war überhaupt in Frankfurt wie in späterer Beit überaus regelmäßig und einfach; fo murbe es ihm möglich, seiner fräftigen und gaben Natur bei ununterbrochenem, immer bis tief in die Nachtstunden fortgesetzem Fleiße die beinahe ein Jahrhundert erreichende Ausdauer zu sichern.

Sein Buch: Geschichte der romanischen und germanischen Nationen, erschien im Jahre 1824, also unmittelbar vor dem Beginn seines 30. Lebensjahres. Es war das Ergebnis und zugleich der Abschluß seiner Jugendzeit. Es verlohnt sich umsomehr, es kurz zu charakterisieren, da es die Natur und die damalige Entwickelungsstufe seines Berfassers in großer Anschaulichkeit wiederspiegelt.

Der erste, und wie ich benke auch der letzte. Eindruck, den es bei dem Lesen hinterläßt, ist der einer originalen, naiven, in voller Selbständigkeit aus eigenem Kerne entfalteten Schöpferfraft. Er selbst hat uns gesagt, er sei durch Augustin Thierrys glanzende Darftellungen angeregt worden; dann habe ihn bie Bahrnehmung, daß manche Angaben in den historischen Romanen Walter Scotts mit den gleichzeitigen Quellen im Widerspruch standen. "mit Erstaunen" erfüllt und ihn zu dem Entschlusse gebracht, auf bas Bewiffenhafteste an ber Überlieferung ber Quellen festzuhalten. Das Buch selbst zeigt außerdem noch eine gewisse Einwirkung anderer bedeutender Borganger. Niebuhre fritische Grundfate, welche hier zum ersten Male auf Die Erforschung moderner Ereignisse durchgreifend angewandt werben, und in der stillstischen Form der Darstellung zeigt sich ein bestimmender Einfluß der pointierten Manier Johannes v. Müllers. Aber nichts ist sicherer, als daß weder Müller noch Niebuhr ein solches Buch hatte schreiben konnen, und Ranke selbst lehnt es in seiner Vorrede ausdrücklich ab. daß er irgend einem hoben Mufter nachgestrebt habe. "Man bat". fagt er, "ber Hiftorie bas Umt, bie Vergangenheit zu richten. Die Mitwelt zum Nuten zufünftiger Sahre zu belehren, beigemessen: so hoher Umter unterwindet sich gegenwärtiger Bersuch nicht: er will bloß sagen, wie es eigentlich gewesen". Es klingt fo bescheiden und enthält so viel. Müllers sittliches Bathos, hinter dem sich eine unkritische Forschung und eine haltlose Moralität verbirgt, ist damit beseitigt. Nun stellt zwar auch Niebuhr an die Spite seiner Darftellung das Streben, ju fagen, wie es eigentlich gewesen; er fordert, daß ein Geschichtswerk sich nicht wie eine Landkarte ausnehme, sondern das Bild ber Gegenstände selbst vor die Seele rufe, und gerade aus biesem Begehren ist ihm die kritische Methode, das Mittel zur richtigen Erkenntnis der Bergangenheit, erwachsen. aber ist der Gegensat zwischen ihm und Ranke höchst bedeutend. Niebuhr mar leidenschaftlich bei jedem Sandeln, Ranke, wenigstens als hiftorifer, leidenschaftslos. Der innerfte Grund ihrer Auffassungen war bei Niebuhr ein ethischer, bei Ranke ein afthetischer.

Niebuhr sah die Vergangenheit stets mit dem Auge des Staatsmannes, Ranke bamals mit bem bes Runftlers. "Der Geschichtschreiber", fagt Niebuhr einmal, "fühlt über Recht und Ungerechtigkeit, Beisheit und Thorheit, Die Erscheinung und den Untergang des Herrlichen wie ein Mitlebender, und so bewegt reden seine Livven darüber, obwohl Bekuba dem Schauspieler nichts ist". Bon dem Obem biefer sittlichen Begeisterung zeigt sich jede Zeile seiner geschichtlichen Werke durchweht. Seinerseits erscheint Rante ganz gewiß nicht gleichgiltig gegen den Unterschied von Gut und Bose, von Recht und Unrecht: er fagt 3. B. von den letten Entwürfen Papft Alexanders VI.: "Bu biefen Unternehmungen war Alles bedacht, nur Gines nicht. Aber ben menschlichen Berbrechen ift ein Biel gefett, und bas Eine geschah. Alexander starb. — Run war er zum Entfegen der folgenden Jahrhunderte geworden". Aber nur fehr felten find die Borkommniffe, wo er ein folches ausbruckliches Urteil fällt. Seine Grundstimmung ist wie bei Jakob Grimm die afthetische Freude an jeder Erscheinung eines besonderen Daseins, eines eigentümlichen Lebens. Er schwelgt in der Fülle der individuellen und nationalen Kräfte jener Spoche. gleich lebhafter Anschaulichkeit schildert er den fröhlichen Sof Rarls VIII. von Frankreich, ben fanatischen Glaubensmut ber spanischen Rrieger und Entbeder, das ernste Auftreten und die imposante Bracht der venetianischen Robili. Daß der spanische Ferdinand ein Staatsmann von bobenlofer Hinterhaltigfeit, daß die Liga von Cambray ein Meisterstück betrügerischer Diplomatie gewesen, wird kaum angebeutet. Aber als die Sforza in Mailand und die aragonesischen Könige in Neapel, Fürsten, als beren vornehmste Eigenschaften er Kunftsinn, Wollust und Graufamkeit berichtet hat, von den Franzosen und Spaniern überwältigt werden, und Stalien bamit der Frembherrschaft verfällt. da bricht er in die Klage aus: "Uns aber wird nicht wohl zu Mut. Wir beklagen es, wenn bas eigentümliche Leben, wenn die Kreatur Gottes zu Grunde geht. Es gibt hier nur Einen Trost" (daß nämlich ohne das Emporkommen der fremden Mächte Italien mahrscheinlich eine Beute der Türken geworden wäre). Indessen sei dem, wie ihm wolle, die Unterworfenen sind nun einmal dahin, und Ranke solgt sortan mit gleichem Interesse und gleicher Liebe der Thätigkeit der französischen und spanischen Eroberer. Sin Geschlecht, ein Bolk löst das andere ab, und der Lebende hat Recht. "Die Hauptsache ist immer", sagt er am Schlusse der Borrede, "wodon wir handeln, Menschheit wie sie ist, erkärlich oder unerklärlich: das Leben des Einzelnen, der Geschlechter, der Bölker, zuweilen die Hand Gottes über ihnen".

So geht sein Streben in der Absormung der konfreten Gegenstände und Begebenheiten auf. Was dadurch unerklärlich bleibt, läßt er auf sich beruhen, nur zuweilen glaubt er die Hand Gottes über den Menschen wahrzunehmen. Die gleichmäßige Sympathie, welche er den Thaten und Schicksalen der verschiedensten Bölker zuwendet, läßt in ihm die Fähigkeit zum Universalshistoriker erkennen; daß er aber bisher diese Richtung noch nicht genommen, ist ebenfalls deutlich: von großen Kombinationen weltgeschichtlicher Zusammenhänge, wie sie der politischen oder philosophischen Erwägung wahrnehmbar werden, ist bei ihm noch keine Rede.

Aber es war dafür gesorgt, daß sich ihm bald ein weiterer Horizont eröffnete. Der damalige Reserent für Universitätssachen, Johannes Schulze, pflegte gerne zu erzählen: den Kanke habe ich entdeckt, diesen Stern habe ich in die Bahnen unserer Universstät gezogen. Am 13. März 1825 wurde Kanke zum außersordentlichen Prosessor der Geschichte in Berlin ernannt; er wurde dann 1832 Mitglied unserer Akademie und erhielt am 3. Dezember 1833 die ordentliche Prosessor.

Dieser Umzug ergab für den Bildungsgang Rankes eine höchst bedeutende Wendung. Aus der entlegenen Provinzialstadt, wo er schwerlich andere Anregung empfangen hat als aus den von der Berliner Bibliothef entliehenen Büchern, trat er plöglich in die geistigen Strömungen einer großen Residenz und einer rastlos schaffenden Universität, in die Mittelpunkte also eines alle Wissenschaften und das gesamte deutsche Geistesleben umfassenden litterarischen Verkehrs. Für die Bevölkerung schlummerte

damals die Bolitik, obaleich in den Arbeitsräumen der Ministerien fich die großen Dragnisationen der preußischen Stagtspermaltung vollzogen; jede öffentliche Meinung und Verhandlung war gründlich zur Rube gebracht; mit wieviel Recht oder Unrecht, brauchen wir hier nicht zu untersuchen; für uns kommt alücklicherweise nur eine gute Seite der Lage in Betracht. In dieser Beit politischer Stille fand die Wiffenschaft ungeftörte Dufe zur Sammlung und Bertiefung, und nicht oft hat eine Stadt eine solche Menge bahnbrechender Geister in ihren Mauern vereinigt, wie das damalige Berlin. Es waren die Jahre, in welchen auf unserem märtischen Boben Begel die Philosophie. Schleiermacher die Theologie reformierten, Wilhelm v. humboldt feine tieffinniaften Untersuchungen ericheinen liek. Saviand und Sichhorn die Rechtswiffenschaft auf neue Grundlagen ftellten, Boch die Philologie zu einem Zweige der Geschichte umgestaltete, Bopp die vergleichende Sprachwissenschaft, Ritter die moderne Geographie in das Leben rief. Wunderbar mare es gewesen, wenn inmitten dieser Fülle wissenschaftlichen Schaffens ein so allfeitig empfänglicher Beist wie jener Rankes unberührt geblieben mare. Es mar immer noch berjelbe Baum, aber in nahrungstropendes Erdreich versett, stärfte er seine Wurzeln, und breitete in sonniger Luft seine Krone fruchtbelaben nach allen Seiten aus. Auch läßt fich fehr bestimmt angeben, in welcher Richtung Rankes hier angeregte Fortschritte lagen. Runachst reinigte er in dieser, man mochte sagen, vornehmen Gesellschaft seinen Stil von den Manieren und Absonderlichkeiten der früheren halb autodidaktischen Beriode; in den Schriften dieses gereiften Mannesalters ericheint er als einer der besten Brosaisten unserer gesamten Litteratur. Die Sauptfache aber ift: zu der Meisterschaft, welche sein erstes Werk in der Auffassung der einzelnen Begebenheit, in der farbigen Darstellung des individuellen Lebens gezeigt hat, tritt jest bas Streben, den unsichtbaren Busammenhang ber Dinge und bie ideale Einheit der Weltgeschichte zu erkennen und zu veranschaulichen. Ohne Frage hat hier Savignys Lehre von dem unbewußten Schaffen der Volksseele in Sprache, Sitte und Recht

auf ihn gewirft; ebenso Wilhelm v. Humboldts Abhandlung, worin er dem Geschichtschreiber die Aufgabe stellt, durch die Erforschung ber Ereigniffe gur Ertenntnis ihres geistigen Rernes, ber leitenden, von einer allgegenwärtigen Beltregierung ausgehenden Ideen vorzudringen, und endlich Begels Philosophie ber Geschichte, nach welcher jebe geschichtliche Bewegung als ein Moment ber fortschreitenden Entwickelung des absoluten Beiftes zu bezeichnen ist. Reine dieser Theorien bat Ranke unbedinat zu der seinigen gemacht, wohl aber hat er bei vielfachem Wider= spruch im einzelnen ihre Grundanschauungen in sich aufgenommen, ber eigenen Natur entsprechend zum Teil sie umgeformt und banach die Anforderungen an seine Schöpfungen gesteigert. In einer 1839 gehaltenen afabemischen Rebe spricht er sich näher barüber aus. "Wie sehr", sagt er, "die Historie banach trachtet, bie Reihenfolge ber Begebenheiten fo scharf und genau wie möglich aufzurollen, und jeder berfelben ihre Farbe und Geftalt wieder zu geben, so bleibt sie doch bei dieser Arbeit nicht stehen. fondern fucht bis zu ben tiefften und geheimften Regungen bes Lebens, welches das Menschengeschlecht führt (den Ideen 23. humboldts), hindurchzudringen". Er warnt dann, dies Ziel auf dem Wege philosophischer und theologischer Spekulation, anstatt durch fritisches Studium des Einzelnen anzustreben (auch das gang in humboldts Sinne), ebenso aber andrerseits nicht im Einzelnen steden zu bleiben, sondern das lette Riel unberrückt im Auge zu behalten. Es gelte zu entbecken, wohin in jedem Reitalter bas Menschengeschlecht sich gewandt, was es erftrebt und erlangt hat. Bas könne es Sugeres und Erquickenberes geben, als ben Rern und bas tieffte Beheimnis ber Begebenbeiten in sich aufzunehmen, und die letten Quellen des Werbens, Wachsens und Vergehens zu erkennen? "Denn das", sagt er, "ist gleichsam ein Teil des göttlichen Wiffens. Gben nach diesem aber suchen wir mit Hilfe ber Geschichte vorzubringen: aanz und aar in dem Streben nach diesem Erkennen beweat sie sich". Die Wege zum Biele find andere als bei bem Philosophen, in ber Beschreibung des Rieles selbst klingen unverkennbar Begeliche Vorstellungen an.

Dem fo von Ranke erläuterten Ideale der Geschicht= schreibung entsprechen nun die Werke seiner zweiten Lebensperiode, welcher, wie der ersten, wir eine Länge von etwa 30 Jahren zuweisen können. Die fritische Forschung, auf der sie beruhen, ist stets dieselbe, genau, gründlich, methodisch. Die Darftellung jeder einzelnen Berfon ober Sandlung zeigt dieselbe Rraft der plastischen Phantasie wie das erste Jugendwerk, nur noch sicherer und ebenmäßiger ift die Modellierung geworden. Endlich sind alle biefe Schöpfungen vom Standpunkte bes Universalhistorifers, in bem eben besprochenen Sinne, entworfen und ausgeführt. Und wunderwürdig ift hier bas Gleichgewicht, in welchem bei biefen Arbeiten bas Studium bes Forschers, bie fünftlerische Geftaltung und die philosophische Betrachtung sich erhalten, und somit feines die Wirksamkeit und die Borzüge der anderen beeinträchtigt. Bier murzelt denn auch die von Ranke so oft empfohlene Objektivität bes Geschichtschreibers. Wer jede Begebenheit als ein Entwickelungsmoment bes absoluten Beiftes begreift, kann dieselbe nicht füglich lieben ober haffen, und auch bei dem Künftler ist keine Rede mehr von Neigung oder Abneigung gegen seine Belden ober Berbrecher, sobald er dieselben in fünstlerische Bilder verwandelt hat. Allerdings hat das Berhaltnis noch eine andere Seite. Es ift, bente ich, ein Befet unserer Natur und folglich auch ein Gesetz der Geschichte, daß der Mensch das menschliche Thun und Leiden mit anderen Gefühlen betrachtet, als ber Naturforscher seine Metallstufen und Infusorien. Der Historiker bedarf im Anblick ber menschlichen Leidenschaften, um sie in ihren Tiefen zu versteben und in ihrer Energie wiederzugeben, einer entsprechenden Mitleidenichaft; es besteht tein Widerspruch zwischen unparteiischer Erklärung ber Dinge nach ihrem geschichtlichen Zusammenhange und ben Gefühlen ber Bewunderung ober bes Abscheues nach ihrer individuellen Erscheinung. Siernach will ich folgendes bekennen. Jede Rankesche Schrift dieser Periode ist ein von keinem Zeitgenoffen übertroffenes Meisterwert. Aber ich tann nicht umbin. boch einen Unterschied zu machen. Lese ich die "Fürsten und Bölker Südeuropas", die Geschichte der Bäpste, die serbische

Revolution, so erwächst mir ein Genuß ganz ähnlicher Art, wie wenn ich eine Galerie trefflicher Gemälbe und Statuen durchjchreite. Ganz anders aber wird mir zu Sinne, wenn ich "die deutsche Geschichte im Zeitalter der Resormation" ausschlage. Die Ersorschung der Quellen ist hier ebenso unbesangen, die Darstellung des Sinzelnen ebenso unparteissch, wie irgendwosonst. Aber der ganze Untergrund des Werkes, wenn Sie den Ausdruck verstatten wollen, ist durchtränkt von der Begeisterung des deutschen Patrioten sür die höchste That des deutschen Geistes; wir haben es vor Augen, wie diese Geschichte in der Seele des Versassenschlaften bloß erdacht, sondern durchlebt worden ist, und deshalb hat auch die Darstellung in diesem Buche einen warmen und fräftigen Ton, eine packende Lebhastigkeit und Größe, wie sie anderweitig nicht leicht wieder erreicht worden ist.

In denselben Jahren, in welchen Ranke auf die höchste Stuse schriftstellerischer Leistung gelangte, wurde er auch der Gründer einer historischen Schule, die man jest die historische Schule Deutschlands nennen kann.

Der erste Eindruck, welchen Rankes Erscheinung auf bem Ratheder machte, mar der einer gemissen Bermunderung. groke, von dunklem Lockenhage eingerahmte Roof auf der kleinen Rigur, die stete Beweglichkeit, die mit hastigen Gesten dem Gedankengang folgte, ber Vortrag felbst, bald stockend im Suchen des treffenden Ausdrucks, bald wieder in überfturzender Schnelliafeit vorwärts drängend und deshalb dem Ohre oft schwer verständlich, das alles erschien seltsam, jedoch nicht gerade einladend. Wer sich aber an diese Außerlichkeiten gewöhnte, wurde hin= geriffen durch den geistsprühenden Reichtum des Inhalts, burch die farbige und plastische Anschaulichkeit der Form; überall trat die Selbständigkeit der Forschung und die Originalität der Auffaffung zu Tage. Rante sprach völlig frei, hatte aber vorber ben Begenstand in jeder Beziehung auf das gründlichste schrift= lich burchgearbeitet und fich damit die volle Beherrschung bes selben für die mündliche Neugestaltung gesichert. Er munichte babei, seinen Buhörern neben bem Bilbe ber Ereignisse auch

einen Einblick in die Mittel zu ihrer Erkenntnis zu gewähren; so ließ er es an Quellenbelegen und fritischen Bemerkungen nicht fehlen. Jedoch bielt er hierin ein fehr bestimmtes Maß inne; die Vorlesungen waren und blieben ihm in erster Linie bie Quelle allgemeiner Bilbung für die gesamte Jugend, die Berfündung des geiftigen Gehalts in der Berfettung der menichlichen Schicksale. So war ihm auch bas moderne Spezialisieren ber Borlefungen fremb; er umfaßte in jedem Salbjahr ein großes Gebiet der Weltgeschichte oder etwa 15 Jahrhunderte bes deutschen Volkslebens, wohl wissend, daß nur bei weiterem Überblick fruchtbare Ergebnisse möglich sind. Für die Ausbildung berer, welche sich berufsmäßig der Geschichtschreibung widmen wollten, richtete er besondere historische Ubungen ein, wo unter seiner sicheren Leitung der Schüler ohne vieles Theoretisieren die fritische Methode durch eigene Arbeit erlernte. Er verstattete ihm bafür freie Wahl bes Arbeitsthemas, mar aber stets bereit, aus seinem unabsehbaren Wiffensstoff lehrreiche Probleme zur Vorlage zu bringen. Fehler gegen die fritischen Gesetze erfuhren in freundlicher Form eine unbarmherzige Beurteilung. Im übrigen ließ Ranke jedes Talent in seiner individuellen Bewegung gewähren, eingedenk ber höchsten padagogischen Regel, daß die Schule nicht die Abrichtung, sondern die Entfaltung der verfönlichen Kräfte zur Aufgabe hat.

Es sei mir verstattet, hier einige Worte über jene so oft besprochene "Methode" der historischen Kritik einzuschalten. Sie ist durchaus kein neu entdecktes Geheimnis, wie etwa eine disher unbekannte Methode der mathematischen Rechnung oder der industriellen Fabrikation. Ihr Grundsatz ist vielmehr altbekannt und erscheint einem Ieden, einmal ausgesprochen, selbstverständelich. Er lautet nämlich dahin, daß jeder Erzähler eines Ereignisses uns zunächst nicht dieses selbst, sondern den Eindruck, den er von demselben erhalten hat, berichtet. In diese seine Ausschlung mischt sich aber nach aller Ersahrung stets ein subjektives Element, und durch dessen Ausscheidung das wirkliche Bild des Thatbestandes zu erhalten, ist die Ausgabe der historischen Kritik. Natürlich vermehrt sich dies subjektive Element, wenn ein zweiter,

gestritten, und mit tiefer Bewegung gebenke ich heute der schönen Liberalität, mit der er mir nach jeder solchen Berhandlung die Unauflöslichkeit unserer Freundschaft bekundete.

In Summa, nach Kopf und Herz war Ranke ein Lehrer von Gottes Gnaden.

Während all dieser gewaltigen und fruchtreichen Arbeiten entwickelte fich auch äußerlich fein Berliner Dafein in erfreulicher Weise. Er gewann sich eine treffliche, leiber zu früh ihm entriffene Gattin, fab tüchtige und liebenswürdige Rinder heranwachsen und sein Saus zum Mittelpunkte einer reichen Geselligfeit werden. Mit jedem Jahre erhöhte fich ihm Unsehen und Unerfennung: die Fürsten unseres Königsbauses zeichneten ibn durch ihre Gnade aus; mit einer Menge hochstehender Personen unserer Beamten= und Gelehrtenkreise trat er in vertraute Beziehung. Allerdings auch an Anfechtung fehlte es nicht. wird nach allem Bejagten keiner besonderen Ausführung bedürfen. daß eine in seiner Beise veranlagte Natur auf dem Kelde der praftischen Politik sich nicht anders als konservativ verhalten konnte, zumal der Liberalismus der dreißiger Jahre, so vielen Grund zur Opposition gegen das Bestehende er hatte, in seinen positiven Programmen einem wissenschaftlich geübten Auge schlimme Bloken gab, und sich gegen die revolutionären Barteien nicht beutlich abzugrenzen mußte. Ranke, ber sonst niemals Talent oder Neigung zum litterarischen Streite gezeigt hatte, ließ fich, man faat durch Saviand, 1832 bestimmen, in den Rampf der Parteien durch eine "historisch-politische Zeitschrift" einzugreifen. welche aus seiner Reder eine Reihe aanz portrefflicher geschicht= licher Darftellungen über Gegenstände des Occidents und Drients aus alter und neuer Zeit, sowie gedankenreiche Beurteilungen ber Lehre der Bolksjouveranität brachte, aber in keiner Beise zu fräftiger politischer Einwirfung geeigenschaftet mar und nur bie Wirkung hatte, daß er vor der gesamten liberalen Welt als serviler Anhänger des Alten verklagt wurde. Run follte er auch als hiftorifer zu Falle gebracht werden, und zahlreiche Stimmen stellten ihm als überlegenen Rivalen den alten Schloffer entgegen, bessen bamale erscheinende Geschichte bes 18. Sahrhunderts.

trot ungenügender Forschung, enger Auffassung und holpriger Darstellung, einen großen Erfolg aus dem einfachen Grunde errang, weil das Buch die migvergnügten Stimmungen bes deutschen Bürgertums in angesammelter Verdichtung wiederspiegelte und bemnach als ein ftrenges Sittengericht über die Schlechtigfeit aller Regierungen mit Jubel gefeiert wurde. Seute ist es kaum zu verstehen, wie es möglich war, Ranke mit Schlosser überhaupt nur in Bergleich zu feten. Ranke hat fich niemals auf einen Streit barüber eingelaffen, 1836 seine Reitschrift abgeschlossen und sich wieder zu seinem eigenen Gebiete, zur Vollendung seiner deutschen Geschichte, jurudaemandt. Seine politische Gesinnung blieb unverändert, und als 1848 die revolutionären Stürme auch über Breuken und Deutschland bereinbrachen, fand ich ihn tief erschüttert und gebeugt. Die Ereignisse gingen bann ihren Gang; er konnte fich nach einigen Sahren getroften Mutes wieder aufrichten. Aber ber erlittene Gindruck hatte doch nachhaltige Wirkung gehabt. Bald nachher trat er in das 60. Lebensjahr; der dritte Abschnitt seines reichen Wirfens begann, nach Jugend und Mannesreife das höhere Alter.

Es war, wie ein halbes Jahrhundert früher bei Goethe. ein allmählicher Übergang, der fich hier vollzog, keine Abnahme der geistigen Kräfte, aber eine leise Abwandlung ihrer Richtung. Wenn in ben Berliner Mannesjahren sich die naive Jugendlust an der bunten Welt der äußeren Vorgange mit dem Drange zur Erkenntnis der in denselben wirkenden Ideen harmonisch verschmolzen hatte, so gewann jest das Interesse für diesen idealen Kern ber Dinge ein immer machsendes Übergewicht. Der Reiz der individuellen Erscheinung trat zurud vor dem Zuge der weltgeschichtlichen Gesamtentwickelung. Nicht der Mensch bilbet die Ibee seines Handelns, sondern die Ibee bestimmt das Streben bes Menschen. Nicht bas Individuum beherrscht bie ihn umgebende Gesamtheit, sondern beren Geist gestaltet die Schritte bes Individuums. "Der Mensch", sagte Ranke an feinem 90. Geburtefeste, "ist wie ein Baum, ber seine Rraft nicht fo fehr aus dem Boben zieht, als fie von Luft und Licht, Wind und Wetter empfängt. Das ift bas Bedeutende, daß die Zeitgenossenschaft eine unendliche Wirkung auf das Individuum übt, und zwar nicht durch persönliche Einflüsse allein, sondern durch den Zug der Dinge, und die einander berührenden Elemente des äußeren und inneren Lebens in ihrer Gesamtheit." So weicht in seinen späteren Werken das sinnlich-konkrete Element der Geschichtschreibung vor dem idealen und abstrakten zurück; die Bedeutung des Individuums wird dem Zuge der allgemeinen Ideen untergeordnet, und demütig räumt die nachbildende Phantasie der divinatorischen Weisheit die erste Stelle ein.

Die nächste Folge ift eine gewisse Modifikation in der Form der Darstellung. Wenn die früheren Werke Gemälde in leuchtender Farbenpracht aufstellten, könnte man manche der späteren mit geistreich entworsenen und trefslich stilisierten Kreidezeichnungen vergleichen. In den früheren wird der ideale Gehalt durchgängig nur durch die Gestaltung und Gruppierung der Thatsachen ausgedrückt, in den späteren werden sort und fort die leitenden Ideen, die herrschenden Gedanken, auf die alles ankommt, die Kombinationen, auf denen alles beruht, ausdrücklich desiniert. Sodann erscheint die frühere Zurückhaltung im Urteil über Menschen und Dinge noch weiter gesteigert: eine Zeit lang treibt eine Idee die Ereignisse mit innerer Notwendigkeit herzvor, dann löst eine andere sie ab, und eine jede von ihnen erscheint berechtigt, soweit sie in den Ersolgen ihre siegende Kraft bethätigt.

Dies alles wird nun nicht mit der einseitigen Strenge einer geschlossenen Doktrin durchgeführt. Es ist, wie gesagt, ein allmählicher Übergang; eine feste Zeitgrenze läßt sich umsoweniger angeben, als mehrere der köstlichen Früchte dieser Jahre, z. B. Wallenstein, Don Carlos, der Ursprung des Siebenjährigen Krieges, zwar erst jetzt zur letzten Reise und zur öffentlichen Ausstellung gelangten, aber schon seit langer Zeit geseimt und langsam gezeitigt waren, und somit die volle Frische und Farbe ihres Ursprungs bewahrt hatten. Die größeren, etwas vor und nach 1860 entstandenen Schristen, die französische und die englische Geschichte, stehen in dieser Beziehung gegen die frühere deutsche Geschichte zurück; immer werden auch hier die hervorragenden Persönlichseiten in lebendiger Anschaulichseit vorgeführt,

und ihr Verhalten nach den auf sie wirfenden Umständen und Einflüssen erläutert: dabei bricht bier auch noch bei besonders gräftlichen Vorfällen ein entschiedener sittlicher Rorn hervor, bei ber Bartholomäusnacht 3. B. ober der Aufhebung des Sbifts von Nantes. Die Regel aber bildet bas Streben nach unbedingter Objeftivität, der Bunich, über dem Streite der Barteien zu stehen und, wie Ranke es einmal ausdrückt, ihn zu begreifen womit benn für die hiftorische Betrachtung die Schärfe ber Gegenfätze aufgehoben ware. So wird Karl I. von England in der Entwickelung seiner Laufbahn ebenso "begriffen", wie Oliver Cromwell in der seinigen: perfonlich mar Ranke ein begeisterter Royalift, aber als historiter knupft er an die binrichtung König Karls fein Wort bes Tabels, sondern eine fehr gelassene Untersuchung, inwieweit jener ben Titel eines Mär= tprers verdiene. Ebenso ist er, der alte Befämpfer aller radikalen Theorien, in einer späteren Schrift bereit, ben Jakobinern von 1792, als den Dienern der Idee der Nationalsouveränetät, die Berechtigung zum kriegerischen Angriff auf das monarchische Europa einzuräumen. Wie sehr jett die Betonung der einzelnen Berfonlichkeiten gegen die Hervorhebung ber großen Gefamtströmungen in den Schatten tritt, zeigt sich auch in den zahlreichen Schriften dieser Jahrzehnte über die preufische Geschichte. Sie find erfüllt von Aufhellung bisher dunkler oder unbekannter Bunkte, von einer Menge lehrreicher Bahrnehmungen und treffender Gedanken: aber ber frühere Meister bes geschichtlichen Portrats hat hier Binsel und Balette niedergelegt; die drei Könige, von benen er handelt, werden in ihrer individuellen Gigentumlichkeit nur so unbestimmt gezeichnet, daß Friedrich Wilhelm II. beinahe gleichwertig mit dem großen Friedrich erscheint. Das gewaltige Schlufwerk endlich unseres Historikers, die Weltgeschichte, zeigt bann das vollständige Obsiegen der seit 30 Jahren eingeschlagenen Richtung, unterbrochen nur in einzelnen Vartien, wo Ausarbeitungen ber Jugend- und Mannesjahre ber Erzählung zu grunde gelegt find. Mit ungeminderter Beistestraft mar Ranke damit Tag auf Tag beschäftigt: bis zu dem Augenblicke, wo die völlige Erschöpfung des förperlichen Daseins eintrat und die

irdischen Dinge keinen Zugang mehr in sein Bewuftsein fanden. Die selbstgewählte Devise seines Abelswappens, labor ipse voluptas, ist der Inhalt seines Lebens geblieben. Wie ein siegender Rämpfer starb am 23. Mai 1886 dieser Held bes geistigen Schaffens auf dem Kelde der Arbeit, auf dem Kelde der Ehre. Er hatte alle Gegner, Rebenbuhler und Rritifer überlebt; er hatte gesehen, wie ber Ginfluß seiner Schriften bie gange gebilbete Welt burchbrang, und feine Schüler und beren Schüler ben geschichtlichen Unterricht fast in gang Deutschland beherrschten. Die beutschen Souverane überhäuften ihn mit Buld und Ehrenbezeugungen; alle Afademien Europas metteiferten, ihm ihre Diplome zu übersenden; die litterarische Rritif brachte jedem feiner Werke ausnahmslose Berehrung entgegen, und auch der Beifall und die Teilnahme des großen Bublitums war in stetem Wachsen beariffen. Er hatte eine Stellung gewonnen, wie außer Alexander v. humboldt fein anderer Gelehrter unseres Jahrhunderts. Und wer wollte bezweifeln, daß sie wohl verdient war, nach dem folossalen Umfang seiner Forschung, der jugendlichen Meisterschaft seines künftlerischen Talents, bem harmonischen Rusammenwirten aller seiner Beistesträfte in ben mannlichen Jahren. Und auch die Entwidelung seiner letten Beriode war eine völlig naturgemäße. Bor elf Jahren schrieb er in sein Tagebuch: "Der alternde Körper verliert an sinnlicher Reaktionsfähigkeit, die Seele wird auf fich felbst angewiesen". Bewift, so ist es. Dem Auge bes Beistes verblaft bie Schonheit ber äußeren Erscheinungen; er ift gedrängt, ben unvergang= lichen Gedanken nachzuforschen, welche der Rern des echten hier erkennt er die Fulle, die Tiefe und die Lebens sind. Schranken des menschlichen Strebens; die Weisheit schenkt ibm Hoffnung und Resignation; diese lehrt ihn milbes Urteil nach allen Seiten, jene erquickt ihn mit ber Aussicht auf eine fruchtbare Zufunft des Menschengeschlechts. Glücklich, wem die geistige Schöpferkraft beschieden ist, auch auf dieser Stufe ber Betrachtung Leben atmende und Leben ausstrahlende Werke ben Nachkommen zu überliefern: er hat gelebt für alle Reiten.

## Georg Waik.

(Un die Redaktion der Kölnischen Zeitung.)

1886.

Sie begehren von mir ein Wort des Nachrufs an den so plöglich aus der Fülle ruhiger Kraft hinweggenommenen Freund. Es ist schwer, im ersten Schmerze des ditteren Verlustes die Gedanken zu sammeln und zur Feder zu greisen, und doch wäre es mir wie ein Unrecht an dem Geschiedenen, mich Ihrem Bunsche zu versagen. Sie erwarten von mir in diesem Augensblicke keine in das Einzelne gehende Biographie; ich versuche nur, das Vild des trefflichen Mannes, wie es in meinem Herzen lebt, in wenigen Zügen Ihren Lesern vor Augen zu stellen.

Wait war von den heute noch lebenden Schülern Rankes der älteste und seit einem halben Jahrhundert mit ihm persönslich ausst engste verbunden. Als junger Studiosus der Rechte war er im Anfange der dreißiger Jahre hieher gekommen und hatte sich zur Teilnahme an Rankes historischen Übungen gemeldet. Ranke hatte zuerst Bedenken, wie das Waitz gern zu erzählen pflegte, ob der etwas reservierte Schleswiger gut einsschlagen würde, verstattete ihm aber den Eintritt, und nach einem halben Jahre waren alle Zweisel verschwunden und Ranke darüber sicher, daß er hier einen Schüler ersten Kanges gewonnen hatte. In diesem Kreise lernte auch ich Waitz kennen, als ich 1834 die Universität als Sechzehnjähriger bezog, und habe noch deutlich in Erinnerung, wie mir sein überlegenes Wissen und seine durchdringende Kritik imponierten und seine

stets freundliche Weise dem Jüngeren seinen Verkehr erfreulich machte. So war er als aufstrebender Anfänger, so ist er geblieben, als seine großen wissenschaftlichen Arbeiten ihn zu europäischem Ruhme erhoben und ihn in mehr als einer Beziehung zum Mittelpunkte der historischen Forschung in unserem Vaterlande gemacht hatten.

Seine Geschichte König Heinrichs I. von Deutschland, dem er, beiläufig gesagt, die bis babin üblichen Beinamen des Bogelstellers und Städtegrunders fritisch beseitigte, verschaffte ibm bald eine Professur in Riel. Hier ließ er 1844 ben ersten Band seines großen Lebenswerkes, ber beutschen Berfassungsgeschichte, erscheinen, welchem dann im Berlaufe ber Jahre fieben weitere Bande gefolgt find. Die Entwickelung des frankischen und bes beutschen Reiches und seines öffentlichen Rechtes wird in demselben bis zum 12. Sahrhundert fortgeführt (ganz so weit, wie auch Ranke seine Weltgeschichte hat ausarbeiten können), mit einer Kulle ber Quellenkenntnis, einer Genauigkeit ber Spezialfritif, einer Beherrschung der auf diesem Gebiete fast unabsehbaren Litteratur, wie sie feiner seiner zahlreichen Borganger auch nur annähernd erreicht hatte. So war denn auch der äußere Erfolg höchst bedeutend. Bei diesem durchaus gelehrten, keinesweas populären Werke folgte Auflage auf Auflage; heute gibt es feinen Deutschen, feinen Frangolen ober Englander, ber sich mit Studien des früheren Mittelalters beschäftigt. ohne auf Baig' Arbeit weiterzubauen ober sich mit Bait auseinander zu seten. Die mächtige Arbeitsfraft, die in diesem Buche zu Tage trat, war um so staunenswerter, als sie ben Mann bei weitem nicht vollständig in Anspruch nahm. Er lieferte daneben die Ausgabe mehrerer Quellenschriften für die bamals von Bert geleiteten Monumenta Germaniae historica, las seine Kollegien in musterhafter Gründlichkeit und beteiligte fich warmen Bergens bei ber politischen Bewegung Schleswig = Holsteins gegen die heranwachsenden banischen Eingriffe in die alten Landesrechte seiner Beimat.

Auch auf diesem Gebiete blieb ihm die Anerkennung nicht aus. Er wurde 1848 in das Frankfurter Parlament gewählt,

wo er als Mitglied des rechten Centrums eine hervorragende Stütze der preußischen Kaiserpartei wurde, mehr als einmal auch mit bedeutendem Ersolge die Rednerbühne bestieg und hier allerdings mehr mit fritischem als mit positivem Talente seine Wirkungen erzielte. Nach der Herstellung der dänischen Herrschaft in den Herzogtümern war begreislicherweise dort keine Stätte mehr für ihn; er folgte dann gern einer schon früher erhaltenen Berufung zu einer historischen Prosessur in Göttingen, wo er seitdem lange Jahre hindurch mit einem seltenen Ersolge als Lehrer gewirkt hat.

Die Aufgabe bes Hiftorifers zeigt mannigfaltige Seiten. Er foll fritischer Forscher, politischer Sachverständiger, darftellender Künstler sein. Als Forscher hat er die Pflicht, jede Einwirkung feiner subjektiven Stimmungen gurudgubrangen; bei ber Auffassung aber des geistigen Gehalts der Ereignisse wird stets der subjektive Standpunkt bes Betrachters fich geltend machen; vollends die fünftlerische Darstellung erhält gang und gar von der Perjönlichkeit des Rünftlers ihr Geprage. So find in allen Reiten und Ländern die Källe außerst felten, wo diese verschiedenen Fähigkeiten sich in einer glücklich begabten Individualität zu harmonischem Gleichgewicht vereinigen: fast immer wird auch bei hochbegabten Naturen ein gewisses Übergewicht nach der einen oder der anderen Seite sichtbar werden. So mar es auch bei Baits. Der Grundzug jeines Besens mar strenge, unerbittliche Bewiffenhaftigkeit. Er fannte kein höheres Befet für fein wiffenschaftliches Thun, als nach methodischer Quellensichtung die genaueste Feststellung bes objektiven Thatbestandes mit möglichster Entfernung jedes subjektiven Ginflusses. Run liefert aber die Rritit, wenn fie rechter Art ift, immer nur einzelne Data, gleichsam die Atome des Thatbestandes, und jede Kombination, jede Rusammenfassung und Schlußfolgerung, ohne bie es boch einmal nicht abgeht, ist ein subjektiver Akt des Forschers. Demnach blieb Wait, bei ber eigenen Arbeit wie bei jener ber anderen, immer bochst mißtrauisch gegen jedes Resumé, jede Definition, jedes abschließende Wort. Denn ein jedes schien ihm an irgend einem Punkte den Ausfagen der Quellen nicht genug zu thun; er war

unermüblich, zu feilen, zu begrenzen, balb auf dem Rechte des non liquet zu bestehen, bald zu warnen, die historische Entwickelung nicht durch willfürlich hineingeschobene Begriffe zu kreuzen. Nichts ist charafteristischer für diese seine Weise, als die einst Aufsehen erregende Polemik, in die er mit Paul Roth über den Ursprung der fränkischen Basallität geriet, wo der Kontrast zwischen dem nach sesten Umrissen strebenden Juristen und dem alles im fließenden Übergang haltenden Historiker in glänzender Weise zu Tage trat.

Nach dieser Richtung seiner innersten Natur war Wait offenbar mehr zum forschenden als zum darstellenden Hiftoriker bestimmt. Nicht als hatte es seinem fraftigen Beiste an politischem Urteil und gestaltender Phantasie gefehlt: aber ber Kern seiner Stärke lag ohne Zweifel in der kritischen Forschung. Will man dies Einseitigkeit nennen, so hat sich auch hier bas Wort bewährt, daß bei tüchtigen Menschen die Ginseitigkeit die Quelle großer Leistungen ist. Auf ihr beruhten bei Bait alle bie erwähnten Vorzüge seines großen Werkes, und nicht minder machte sie ihn zu dem nach Ranke erfolgreichsten Gründer und Leiter einer historischen Schule. Gerade hiefür mar die Gigenartiafeit seines Talents wie geschaffen. Die fünstlerische Thätigkeit bes Geschichtschreibers läßt sich überhaupt nicht lehren und bochstens anregen: mas der Unterricht dem Schüler zu liefern vermag, ift die Objektivität. Gründlichkeit und Bollftandigkeit ber methodischen Rritit, und hierfür fand jeder Lernbegierige, der in die Göttinger Übungen eintrat, in Wait den trefflichen Kührer und Meister. Das einfache Geheimnis aller großen Erfolge auf diesem Bebiete, wie fie bei Liebig und Ritschl, bei Ranke und Wait stattgefunden haben, besteht in der Fähigkeit bes Lehrers, die Schüler zu Benoffen feiner eigenen Arbeit zu machen, also zunächst selbst ein hinreichend weites Arbeitsfeld zu besiten, um darauf eine größere Unzahl von Teilnehmern au beschäftigen, und zugleich die Methode seiner Disziplin fo unbedingt zu beherrschen, um jedem Schüler die seiner Beanlagung vassende Aufaabe zuweisen zu können. Diesen Anforderungen entsprach Bait in seltenem Mage. Bei aller Gründlichkeit mar

sein Studienkreis höchst umfassend; es wird wenige Teile der mittelalterlichen und der deutschen Geschichte gegeben haben, in deren Erkenntnis er nicht durch selbständiges Quellenstudium eingedrungen wäre; er war in der Lage, den immer zahlreicher herandrängenden Schülern aus dem Schatze seines Wissens stets neue, stets fruchtbare Ausgaben vorzulegen und an deren Bearbeitung ihr wissenschaftliches Vermögen sich entsalten zu lassen.

Den letten Abschnitt seines ohne Hast und ohne Raft geführten Lebens hat er, wie man weiß, hier in Berlin zugebracht. Das große Nationalwert der Monumenta Germaniae war burch langjährigen Rrantheitszustand seines ersten Berausgebers, Bert, in schwere Stockung geraten. Da es früher unter bem Schute und mit der Unterftutung bes Bundestages jur Ausführung gelangte, mar es gleich nach Bert' Tobe Sache unserer Reicheregierung, für eine neue gebeihliche Organisation besselben zu forgen, und ber Minister Delbruck, ber einft gleichzeitig mit Bait in Rankes Übungen thätig gewesen, mar fofort entschloffen, feinen Andern als ihn an die Spige bes großen Unternehmens zu stellen. Der Erfolg war, wie Delbrück ihn erwartet hatte. Männer wie Mommsen und Dümmler, Giesebrecht, Wattenbach und Sickel waren bereit, unter solcher Kührung der Sache ihre Kräfte zu widmen; die Bahl der jungeren Mitarbeiter, zum großen Teil von Bait selbst gebildet, stieg mit jedem Jahre, und mit frischem Gifer wurden alle Abteilungen der gewaltigen Sammlung in neuen Fortgang gebracht. Wait hielt die allgemeinen Grundfäte der Arbeit mit Umsicht und Nachdruck nach allen Richtungen aufrecht und entwickelte nicht bloß als Direktor, sondern auch als Editor eine höchst bedeutende Thätigkeit. Der Vorsitz in der neulichen Blenarversammlung der Kommission, ben er ichon in ichwankender Gesundheit, aber mit unbeugsamer Willenstraft durchführte, war der lette Aft feines reichen, der Wiffenschaft geweihten Lebens.

Wie seine Gewissenhaftigkeit in der Forschung, war im Haudeln seine Zuverlässigkeit unbedingt. Er war ein echtes Haupt seiner Familie, ein liebevoller Gatte, ein trefflicher Later.

Er war ein treuer Freund seiner Freunde; er hat zahlreiche Gegner, aber meines Wiffens niemals einen Feind gehabt. Denn stets war er auch beim wissenschaftlichen Streite nur auf die Sache gerichtet, und von mir tann ich fagen, daß jebe folche Erörterung unjere Berbindung immer nur befestigt und gestählt hat. In jeder Thätigkeit war er stets sich jelbst gleich, ruhig, flar und gewichtig; niemals strebte er nach Ansehen und Ginfluß, aber wo er zu wirken hatte, stromte ihm Ansehen und Ginfluß wie felbstverftändlich zu. An den Universitäten von Riel und Göttingen wird die Erinnerung an ihn noch lange fortleben; noch lange wird bei unserer Afademie und bei ber Münchener Historischen Kommission sein Eingreifen vermißt werden. ift sein Leben bahingegangen, ohne Brunt und ohne Schatten, von Achtung, Dankbarkeit und Liebe umringt und mit unendlich reichen Früchten unermüdeter Arbeit gesegnet. Dem verehrten Lehrer und Altmeister ist biefer Meister nach 24 Stunden im Tode gefolgt, wie bei unseren Borfahren der erfte Rampf= und Bankgenosse des fürstlichen Helden ihm nach Walhalla zu folgen strebte. Wir alten Freunde, benen mit ihm ein großes Stud ber eigenen Jugend in bas Grab gesunten ift, wir gebenten seiner und warten, wann an uns der Ruf zur Nachfolge ergeben wird.

## Worte der Erinnerung an Inlius Weizläcker,

gesprochen bei Eröffnung der 30. Plenarversammlung der Historischen Kommission.

1889.

Unsere diesjährige Zusammenkunft beginnt unter dem schmerzlichen Eindruck eines schweren Verlustes, welchen die historische Kommission vor wenigen Wochen erlitten hat. Unser trefslicher Freund und Genosse Weizsäcker ist in Kissingen, wo er im vorigen Jahre die Heilung von einem langjährigen Übel gesunden, durch ein plöglich entstandenes, rasch entwickeltes neues Leiden am 3. September dahin gerafft worden. Wir haben unsern verehrten Kollegen Kluckhohn und Hegel zu danken, jenem, daß er dem Verewigten in dessen Schmerzenstagen tröstend zur Seite gestanden, diesem, daß er ihm im Namen der Kommission die letzte Ehre erwiesen und Lorbeer und Palmen auf den Sarg gelegt hat.

Julius Beizsäcker, geboren am 28. Februar 1828, Sohn bes lutherischen Pfarrers zu Öhringen im Hohenloheschen, studierte, bem väterlichen Beruse folgend, im Tübinger Stifte Theologie, wo Chr. Baurs überwiegender Einfluß seinem Geiste die allgemeine Richtung auf historische Anschauung gab, so daß er nach wohl bestandenem theologischen Examen sich definitiv für das geschichtliche Studium entschied, und in Berlin zu Kankes eifrigsten und begabtesten Schülern zählte. Nach einem kurzen, fränklichen Forschungen gewidmeten Aufenthalte in Paris, übernahm er zuerst eine Repetentenstelle an der Klosterschule zu

Blaubeuren, erlangte 1855 aber eine gleiche Anstellung am Tübinger Stifte, mit bem Rechte Borlefungen ju halten, mas ihn bann vier Sahre später zur formlichen Sabilitation als Brivatdozent der Geschichte führte. Als Docent behandelte er in Diefer Reit eine lange Reihe mannigfaltigfter Gegenstände mit aroßem Rleift und anregender Lebhaftigkeit. Seine litterarischen Studien richteten fich, an die theologischen Lehrjahre anknupfend, auf das Gebiet der franklichen Kirchengeschichte: im Jahre 1858 veröffentlichte er in Nichners Zeitschrift eine größere Abhandlung über Pseudo-Fsidor und Hinkmar; 1859 folgte eine mustergiltige Erörterung bes Dogmas von der gottlichen Borberbeftimmung im neunten Jahrhundert, sowie eine Untersuchung über ben Rampf gegen den Chorepistopat im franklichen Reiche. Schon diese ersten Arbeiten, auf die er noch einmal 1860 in einer resumierenden und verbessernden Abhandlung über die pseudoifidorische Frage zuruckkam, zeigen die Richtung und die eigentümlichen Borzüge bes heranreifenden Gelehrten : einen nie versagenden Scharfblick ber Bevbachtung, eine erschöpfende Gründlichkeit ber Forschung, eine fast peinliche Genauiakeit in ber Reststellung der Ergebniffe. Go ift er geblieben bis zu dem letten Tage feines Birtens, gemiffenhaft und zuverläffig, felbitlos jede Rraft an jede übernommene Aufgabe sekend, Erholung lediglich in dem Wechsel der Arbeit suchend, und zu allen Zeiten nur einer einzigen Pflicht zu wenig eingebent, ber Pflicht ber Selbsterhaltung.

Sehr balb nach seiner Habilitation in Tübingen gelangte an ihn der Antrag, der für seinen ganzen weitern Lebensgang entscheidend werden sollte. König Max hatte 1857 die Herausgabe der deutschen Reichstagsaften genehmigt und dieselbe 1858 bei der Gründung unserer Kommission unter deren Unternehmungen eingereiht. Gleich nachher folgte der mit der Spezialzredattion beauftragte Georg Boigt einer Berufung an die Universität Rostock, und 1860 wurde Weizsäcker aufgesordert, an dessen Stelle zu treten. Er war freudig bereit, und griff sofort mit wahrem Feuereiser das gewaltige Thema an. In schnellem Fortschritt war er heimisch auf dem weiten Gebiete,

bem fortan der größte Teil seiner Anstrengungen und Lebens= intereffen zu gehören bestimmt war. In kurzer Frist entstand ein umfassender. Schritt auf Schritt nach allen Richtungen ausgearbeiteter Arbeitsplan. Kräftige und tüchtige Mitarbeiter wurden herangezogen und dann mit ausdauerndem Fleiß die große Sammlung begonnen. Es ift nicht nötig, hier auf ben Verlauf der Arbeit des näheren einzugehen: sie hat sich gleichfam unter den Augen ber Kommission mit stets gleicher Energie und Ausdauer fortgesett, und Weizfacker felbst hat in der Ginleitung zum ersten Bande, die für fich allein als ein Meisterwerk gelehrter Redaktion bezeichnet werden kann, ausführliche Rechenschaft barüber gegeben. Der einzige Tadel, der sich vielleicht erheben ließe, murbe fich auf bas Zuviel bes Sammelfleißes und ber Gründlichfeit richten, die Ausbeutung von 74 sehr ungleichwertigen Archiven, unendliche Mühsal bei der Sammlung wichtigen und unbedeutenden Details, Angabe ber Varia lectio bis in die kleinsten Einzelheiten, infolgedeffen sieben Sahre bis zum Erscheinen bes erften, eine wenig furzere Baufe bis zur Ausgabe bes zweiten Bandes! Es maren zwei Umftande, welche die Breite dieses Verfahrens veranlaften, einmal die von Lopold Ranke fehr bestimmt erteilte Instruktion, bei ber Dürftigleit des Materials im 15. Jahrhundert jeden irgend auffindbaren Bettel einzuheimsen und abzudrucken, sobann die nicht minder dringende Aufforderung der Germanisten, aus dieser Edition eine Fundgrube für die bis dahin vernachläffigte deutsche Grammatik jener Zeit durch vollständige Mitteilung ber Wortformen aus allen Dialekten zu machen. Es zeigte fich bald, daß Rankes Besorgnis unbegründet, und statt des Mangels eher Überfülle zu erwarten, daß aber der Bunsch der Philologen für unsere Arbeitsmittel überhaupt unerfüllbar mar. Weizsäcker trennte sich zwar schwer von dem seiner innersten Natur entspringenden Streben, nichts, aber auch gar nichts für einen fünftigen Forscher zurückzulassen, fügte sich jedoch allmählich ber sachlichen Notwendigfeit, begann Wichtiges und Unwichtiges unnachsichtig zu scheiben, die Auswahl und Behandlung des Materials nach ftrenger Zweckbestimmung zu beschränken, und

so einen rascheren Fortgang des Unternehmens zu ermöglichen. Er hat dann auch die Genugthuung erlebt, eine Reihe von neun stattlichen Quartanten, die Reichstagsakten von 1376 bis 1431 umsassen, zur Vollendung gebracht zu sehen. Es darf auch hier wiederholt werden, was 1883 in dem Jubiläumsberichte der Kommission gesagt ist, daß Weizsäckers Arbeit nach einstimmigem Urteil der Sachverständigen als ein Muster wissenschaftlicher Quellen-Stition anerkannt wird, und daß durch die hier gewonnenen Aufschlüsse die deutsche Reichsgeschichte der erwähnten Periode zum ersten Male eine sesse Grundlage gewonnen hat.

Die Entwicklung des Unternehmens trug ihm als Nebensewinn den Stoff zu mehreren Monographien ein: über den Straßburger Fascikel von 1431, den rheinischen Bund von 1254, die Entwicklung der Idee einer allgemeinen Reichssteuer, den Pfalzgrafen als Nichter über den König, die Urkunden über die Approbation König Ruprechts. Durch alle diese Arbeiten geht der gemeinsame Zug seiner bestimmt ausgeprägten Individualität: durchgreisendes und erschöpfendes Ersassen des Materials, sest geschlossene Beweissührung in der Berarbeitung des Stoffes, und eine nicht selten pointierte Sicherheit im Ausssprechen des Resultats. Ihn zu widerlegen, wird an keiner Stelle leicht, seine Untersuchung zu vervollständigen, nur bei der Entdeckung bisher unbekannter Quellen möglich sein.

Sein Ruf als Forscher und Herausgeber ging allmählich durch alle Kreise der deutschen Gelehrtenwelt, so daß er nach und nach an fünf Universitäten ehrenvolle Vokationen erhielt, nach Erlangen, Tübingen, Straßburg, Göttingen, Berlin. Als akademischer Lehrer gehörte er nicht zu den glänzenden und sortreißenden Virtuosen des Katheders, obwohl er in jüngern Jahren frisch und lebhaft die Dinge anfaßte, und namentlich die Charaktere der hervorragenden Männer mit innerem Verständnis zu zeichnen verstand. Später überwucherte dis zu einem gewissen Grade bei ihm die Weise des Editors die Aufgabe des Kedners; nach seiner gründlichen Weise wollte er nichts sagen, für dessen Richtigkeit er mit sichern Quellen-

beweisen nicht einstehen konnte, und begann demnach den Umsang seiner Vorlesungen gewöhnlich auf einen sehr enge bemessenen Zeitabschnitt zu beschränken, woraus sich dann von selbst eine gewisse Vorliebe für kritische Erörterung des Details und der Verzicht auf Darlegung weiter greisender Kombinationen und allgemeiner Gesichtspunkte ergab. Wer aber zuverlässige Velehrung und methodische Schulung suchte, fand bei ihm vollauf seine Rechnung; so hat er unter den Zöglingen der von ihm geleiteten Seminare zahlreiche Talente entwickelt und begeisterte Anhänglichkeit bei den besten seiner Schüler gefunden. Wit der wissenschaftlichen Förderung, die er ihnen spendete, verband er die persönliche Herzenswärme, welche den Lernenden in bleibendem Freundschaftsbande mit dem verehrten Lehrer zusammenschloß.

Weizfäcker war von der Natur mit ungleich reicheren und vielseitigeren Anlagen ausgestattet, als fein Lebensgang zur Entfaltung gebracht hat. Als er in jungen Sahren hier in unsere Mitte trat, lag auf bem Grunde seines Wesens eine innere Beiterkeit, die ihn nicht bloß zu einem höchst erfreulichen Genoffen im geselligen Verkehr machte, sondern ihm auch die mutige Frische verlieh, mit der er die schwierigsten Aufgaben fraftig angriff und jede Anstrengung auf sich zu nehmen bereit Er hatte einen lebhaften afthetischen Sinn und felbst eine starke poetische Aber; eine Reihe lprischer Gebichte von vollendeter Form, tiefem Gefühl und reichem Gedankengehalt hat er damals geschaffen. Auch für die historische Darstellung besaß er ein ausgesprochenes Talent; ein öffentlicher Vortrag. ben er 1861 in Liebigs Auditorium über Macaulay hielt, war in jeder Beziehung vortrefflich, und brachte die Bolitik, die Beredsamkeit und die miffenschaftliche Stellung des Englanders zu voller Anschauung. Mit gleicher Fähigkeit warf er sich einige Sahre fpater, mahrend seines Tübinger Aufenthalts, in stürmischen Volksversammlungen dem schwäbischen Sondertum entgegen, und brachte den nationalen Gedanken schlagfertig und erfolgreich zur Geltung. Aber schon bamals hatte er ben Ernst bes Lebens tief empfinden muffen. Der frühe Tod seiner geistig

bedeutenden und äußerst liebenswürdigen Frau, dessen schmerzlichen Eindruck er niemals verwunden hat, warf einen duftern Schatten über fein Seelenleben. Rur um fo fester klammerte er sich bann an den Trost der Arbeit, der rastlosen, gemiffen= haften Arbeit an: so widmete er jede Minute, die ihm die. besonders in Berlin gewaltig beranwachsende Maffe der akademischen Geschäfte freiließ, seinem großen Soitionswerke: man fann fagen, fein Dafein ging auf in unfern Reichstagsatten. Da war benn auch durch lange Jahrzehnte hindurch feine Rede mehr von darftellenden Werken, in denen er das angeborene Talent bethätigt, und feinen Namen nicht blog den Belehrten, sondern der Nation bekannt gemacht hätte: erst in der letten Beit faßte er ben Bedanken, die Geschichte Ronig Ruprechts zu schreiben, ohne jedoch zur gestaltenben Ausführung zu gelangen. Bereits mar er gebeugt durch die Ueberlaft der Geschäfte und von nagender Rranklichkeit befallen; seitdem ging allmählich. nicht sein Streben und Michen, wohl aber seine Rraft zur Neige. Seine Stimmung murbe ernfter, die froben Momente scltener, ber gesellige Verkehr beschränkter. Bas aber ungeandert und ungeschwächt blieb, mar seine Gesinnung. Er war ber sorgsamste Bater, der fleißigste Lehrer, der treueste Freund. Dieje Treue hat er auch seinem Lebenswerke, den Reichstagsakten, bis zum letten Atemzuge bewahrt. Noch in den Fieberphantasien der tötlichen Krankheit war er mit der bevorstehenden Rommissionesitung und den dort zu stellenden Untragen beschäftigt.

Wenn irgend wer, hat er es verdient, daß wir seiner fruchtund opferreichen Thätigkeit mit warmer Dankbarkeit ein ehrendes Angedenken bewahren. Möge es uns vergönnt sein, daß der Geist, in dem er gewirkt hat, auch ferner auf allen unsern Arbeiten ruhe!

## Giesebrecht und Döllinger.

Eröffnungsrede zur Versammlung der Historischen Kommission 1890.

Indem ich Sie, verehrte Herren und Freunde, in unserer Plenarsitzung herzlich willsommen heiße, muß ich leider mit dem Ausdrucke tiefer Trauer über zwei Verluste beginnen, welche seit unserem letzten Zusammensein die historische Kommission erlitten hat: durch den Tod ist uns der langjährige Leiter unserer gesamten Thätigkeit und bald nach ihm der größte und berühmteste Gelehrte unseres Kreises entrissen worden.

Uns Allen steht das Bild der beiden trefflichen Männer, ihrer Persönlichkeit und ihrer Leistungen unvergeßlich vor Augen: ich darf mich darauf beschränken, nur einige Hauptmomente ihres Daseins und Wirkens in dankbarer Erinnerung hervorzusheben.

Wilhelm von Giesebrecht, aus pommerschem Geschlechte, wurde in Berlin am 5. März 1814 geboren. Sein Bater war ein tüchtiger Schulmann, ein ehrensester Patriot, erfüllt von royalistischer und hochfirchlicher Gesinnung. Sein Oheim Ludwig bewährte ein anerkennenswertes historisches Streben und einen warmen Heimatssinn durch seine Wendischen Geschichten und bekundete im Leben eine beinahe schwärmerische Religiosität. Aus solchem Stamme entsprossen, sand sich der heranwachsende Knabe von den noch lebendig nachklingenden Erinnerungen an die schmähliche Fremdherrschaft und die glorreichen Befreiungskriege

umgeben und erhielt hier die Eindrücke, welche für seinen weiteren Lebensgang entscheidend geworden sind. Es lag am Tage, daß die Unterjochung die Folge der deutschen Zersplitterung und Uneinigteit gewesen, und wie oft hatte in jenen schlimmen Jahren der zürnende Schmerz die Blicke aus der jammervollen Gegenwart zurück auf die große Vergangenheit gelenkt, in der unsere gewaltigen Kaiser die jetzt zerrissen und geknechtete Nation geeinigt und damit zur Beherrschung Europas gesührt hatten.

Das kaiferliche Mittelalter, verkannt und verleumdet durch die Rationalisten des 18. Jahrhunderts, erschien wieder in weiten Kreisen als das leuchtende Bild eines idealen Zustandes, für Deutschland eine nationale Sieges= und Beldenzeit, getragen von der durch eine mächtige Kirche bejestigten Gottesfurcht, umfloffen von dem Glauze einer volkstümlichen Boefie und der unter firchlicher Weihe aufblühenden bildenden Runfte. Dichter, Philologen, Siftorifer wirkten in diefer Verherrlichung des deutschen Mittelalters zusammen: Die Litteratur ber romantischen Schule machte sich zu ihrem populären Organ; die ersten Reime zu den germanistischen Arbeiten der Brüder Grimm wurden auf Diesem Boden gepflanzt; Wilken schrieb die Geschichte der Kreuzzüge mit der heißen Andacht des 11. Jahrhunderts, und R. Fr. Eichhorn entwarf die Staats = und Rechtsgeschichte des zertrümmerten Reichs mit sicherem Glauben an die vaterländische Berftellung. Diefer Glaube follte ibn nicht trugen: es fam 1813, und wenn das Jahr zuvor die Ruffen allein gefiegt, fo mar fein Zweifel, daß in den folgenden Feldzügen die Erhebung Deutschlands das Befte gethan, daß die Ginigfeit Deutschlands den Weltüberwinder überwunden hatte. Damit war dann auch die Begeisterung für das alte Reich, für das alte Raiserthum zu ihrem höchsten Triumphe gelangt, gestütt auf eine bis dabin unerhörte Steigerung des nationalen Selbstgefühls, welche im beutschen Volke den Inbegriff aller Tugenden erblickte, Deutschland, Deutschland über alles pries und, allerdings fehr unzufrieden mit der neuen Bundesafte, die mittelalterliche Raiserzeit als das unübertreffliche Borbild jeder patriotischen Politik vor Augen hielt.

In der Atmosphäre dieser Stimmungen verlebte auch unser Freund seine Schulzeit, und lauschte ihren Tonen mit unbedingter Singebung. Er war eine Natur von vielseitiger Empfänglichkeit, erregbar durch jede ideale Borstellung, mit offenem Auge für bas afthetisch Schone, beherrscht von ernst religiojem Sinn, begeistert für die Große der deutschen Nation. aljo von jeder Seite her gur Bewunderung der mittelalterlichen Herrlichkeit gestimmt. Noch im Jahre 1861 sprach er öffentlich aus: es wird sich erweisen, daß unfer Bolf nicht allein ein gleiches Recht mit anderen Nationen, sondern noch ein höheres besitzt, daß die deutsche Nation ihren Adel nicht für ein leeres Wort halt. Es habe ja überall, bemerkt er, unter den Nationen wie unter den Individuen der Beistesmächtige und Thatfräftige nicht bloß das Recht, sondern auch die Bflicht. einen Einfluß auf seine Umgebung zu üben, auf welchen der Schwächere einen Anspruch zu erheben nicht befugt sei. Deutschland habe also, wenn es nicht gedrückt und abhängig erscheinen wolle, eine gebietende Haltung gegen seine Nachbarn einzunehmen.

Bei so enthusiastischen Gefühlen beareift man, daß feine andere Beriode unserer Geschichte Giesebrechts Borliebe in gleichem Mage auf sich ziehen konnte, wie jene frühere Raiserzeit, die einzige, in welcher bis dahin, um mit seinem Ausdruck zu reben, die adlige Ratur unseres Bolfes fich in der Leitung aller seiner Nachbarn bethätigt hatte. So konnte ihm, als er seine Universitätestudien begann, und bald von Ranke zur Wahl der Geschichtswiffenschaft als Lebensberuf entschieden wurde, nichts Erfreulicheres begegnen, als daß ber verehrte Lehrer das bisher ungenügend angebaute Feld des 10. Jahrhunderts in Angriff nahm, und die Regierungen der fächsischen Kaiser einer Unzahl begabter Schüler, Biesebrecht und fünf Benoffen, zu fritischer Durchforschung in geordnetem Zusammenwirken überwies. Ranke hatte mit sicherem Takte die Aufgabe in bestimmte Grenzen eingeschlossen: nicht von farbiger Darstellung ober von dem geiftigen Gehalt ber Ereigniffe follte bie Rebe fein, sonbern von fritischer Ermittelung des äußeren Thatbestandes nach ben echtesten Quellen, unter Ausscheidung jeder nicht probehaltigen

Überlieserung und unter Beachtung der gesamten, bisher darüber erwachsenen Litteratur. Die erste Probe seiner wissensichastlichen Kraft hatte also Giesebrecht an einem Gegenstande zu machen, welcher längst sein ganzes Herz gewonnen hatte. Wit freudigem Eiser warf er sich in die Arbeit, gewann sehr bald die volle Sicherheit der kritischen Operationen und erzielte in mehrjährigem Fleiße ein durchaus rühmliches Ergebnis. In der Reihe der sächsischen Jahrbücher nimmt seine 1840 erschienene Geschichte Ottos II. eine der ersten Stellen ein.

Gleich im folgenden Jahre 1841 gab Giesebrecht eine Abhandlung über die Annales Altahenses heraus, ein Meisterstück spürenden und kombinierenden Scharssinns, worin er diese längst verlorenen Annalen aus den Werken verschiedener älterer Benuzer wiederherstellte, und dann dreißig Jahre später die Genugthuung erlebte, daß die Auffindung einer durch Aventin angesertigten Abschrift der Annalen seine Arbeit in glänzender Weise bestätigte. Diese Leistungen verschafften ihm, der schon 1837 in Berlin Ghmnasiallehrer geworden, Urlaub und Reisegeld zu einem dreijährigen Ausenthalte in Italien, 1843 bis 1845, wo er in Archiven und Bibliotheken eine reiche historische Ausbeute einheimste, zunächst für eine Keihe monographischer Erörterungen, vor allem aber sür sein großes Lebenswerk, mit dem er sich auf lange hinaus einen Chrenplat in der deutschen Litteratur sichern sollte.

Denn seit geraumer Zeit sühlte er sich berufen, nicht bloß Geschichtsforscher, sondern auch Geschichtschreiber zu werden, und zwar Geschichtschreiber jener siegreichen Jahrhunderte, in welchen Deutschland wie niemals früher die leitende Stellung in Europa eingenommen hatte. Und in der That, er hatte Grund genug, sich zur Erfüllung eines so großen Berufs geeignet zu halten: das ganze Handwerkszeug der Quellenkritik hatte er mit Meisterschaft zu gebrauchen gelernt; mit unermüdlichem Fleiße dehnte er Schritt auf Schritt seine Studien auf Großes und Kleines, auf Nahes und Entlegenes aus, in dreißigjähriger Arbeit ließ er an keiner Stelle eine unklare oder ungründliche Forschung zurück. Es war neben der Gewissenhaftigkeit des

Gelehrten zugleich die fünftlerische Begabung seiner Natur, die ihn zu immer weiterer Versenfung in die bunten Erscheinungen einer vergangenen Welt antrieb und ihm dann die Farben auf die Balette lieferte, um vor den Augen der Rachkommen ein lebenswarmes Bild der mächtigen Ahnherren aufzustellen. als Forscher wie als Darsteller gleich befähigt, fühlte er sich in jeder Beife zu der gewählten Aufgabe hingezogen, durch eine warme Sympathie mit ben mittelalterlichen Anschauungen von Staat und Kirche, und vor allem burch jein freudiges Nationalbewußtsein, so daß er mit dem Berausgeber der Monumenta Germaniae ausrufen funnte: sanctus amor patriae dat animum. Sollte boch sein Werf nicht blog die Erkenntnis der Bergangenheit befördern, sondern auch der Butunft feines Bolfes bienen, indem es durch die Schilberung ber vergangenen Größe in ber Gegenwart bas Bedürfnis ber nationalen Einheit schärfte, und zugleich in der alten Reichs verfassung ein bemährtes Muster zur Nachbildung vorführte. Seine Zeitgenoffen follten begreifen, daß es die driftlich-hervischen Tugenden der Vorfahren gewesen, welche diese frei, mächtig und groß gemacht hatten. Er pries die Zeit, wo die dem deutschen Bolf entstammten Raiser die Geschicke des Abendlandes ent: schieden, wo Deutschland, durch Ginheit start, nicht allein frei über jein eigenes Schicksal verfügte, sondern auch andern Bölfern gebot. Seien wir, mar feine Dleinung, durch Frommigfeit und Tavierfeit der Bater würdig, dann wird unfer Bolk frei, unfere Nation einig werden, und Deutschland auch in unserer Beit die ihm in Europa gebührende Machtstellung gurudgewinnen.

Allerdings haben sich gegen eine solche Auffassung mannigfache Zweifel erhoben, die auch an dieser Stelle furz berührt werden mögen.

Ungenommen, das glänzende Bild der Kaiserzeit sei, wie Giesebrecht es entwirft, vollkommen richtig, wäre damit auch seine Brauchbarkeit als Borbild für eine moderne Herstellung des deutschen Reichs erwiesen? Giesebrecht hätte sich für die Bejahung dieser Frage auf keinen Geringern als den Freiherrn von Stein berusen können, dessen Vorschläge zur Neugestaltung

Deutschlands 1812 bis 1815 im Sinne der alten Kaiserzeit gedacht waren, sich dann aber allerdings als unaussührbar erwiesen. Dagegen waren fünfzig Jahre später die Schöpfer des neuen Reiches gründlich anderer Ansicht. Giesebrecht selbst hat 1871 es anerkannt, daß das alte und das neue Reich nichts miteinander gemein haben, nur setzte er 1877 hinzu, sie haben dieselben Mächte zu Feinden, insofern hat das neue Reich die Erbschaft des alten angetreten. Hoffentlich hat er hierbei nicht gedacht, daß wir zur Bekämpfung dieser Mächte auch das Rüstzgeug der alten Zeit zu verwenden hätten.

Beiter aber, ift in der That Giesebrechts Darstellung der alten Raiserzeit richtig? Ober ist diese Frage bereits durch unfere Anerkenntnis feiner methodischen und gründlichen Quellenforschung erledigt? Nun, ich räume ein, daß, abgesehen von fleinen Kontroversen über zweifelhafte Details, seine Darftellung durchgängig den Angaben der besten Quellen entspricht; ich räume ferner ein, daß wir kein Material haben, um den Autoren dieser Quellen die Richtigkeit des von ihnen überlieferten Thatbestandes zu bestreiten. Aber ift nun mit der Erkenntnis der einzelnen Thatbestände die Aufgabe erschöpft? Das historische wie jedes andere Wiffen wird zur Wiffenschaft erft burch die Erfüllung der Forderung Rerum cognoscere causas, durch die Kombination der Ginzelheiten nach ihrem urfächlichen Rusammenhang. Und hier wird man schwerlich bestreiten, daß die Quellen ber Beschichte ber Raiserzeit uns für biesen mefent= lichsten Teil der Aufgabe fast überall im Stich laffen. Was erfahren mir über die politischen Bedanken und Blane Rarls bes Großen, über Beweggrund und Zweck seiner Kriege, über bie ihm dazu verfügbaren Mittel? Nach welchen Gesichtspunkten hat er seine Berwaltung geordnet, die Rompeteng der Behörden bestimmt, seine diplomatischen Verhandlungen geführt? Die Autoren, die uns belehren follten, find felbst bagu nicht unterrichtet genug, haben auch wohl zum größten Teile gar nicht an folche Fragen gedacht. In den folgenden Zeiten wird der Mangel allmählich weniger empfindlich, im großen und ganzen aber fett er fich durch das ganze frühere Mittelalter fort. So bleibt uns, von seltenen Ausnahmen abgesehen, nur ein hppothetisches Verfahren; die Kombination, die uns nicht berichtet wird, muffen wir durch eigene Erwägung erganzen aus den zahlreichen Reihen verschiedener Sandlungen, eine frühere als Ursache einer spätern, eine spätere als Folge der frühern zu erkennen suchen. Da aber fast immer mehrere Kombinationen folder Art sich möglich zeigen, so ist das schließliche Ergebnis, daß es für ein Gebiet mit so dürftigem Quellenftoff überhaupt feine, im miffenschaftlichen Sinne bewiesene Beschichte gibt; genau genommen, follte man nie von einer Geschichte der Karolinger ober der Hohenstaufen, sondern nur von Ansichten darüber reden. Dies zeigt sich dann vor allem beutlich in der allgemeinen Auffassung ber historischen Berioden und Bersonen. Denn sie ist offenbar abhängig von den Thatsachen, welche als die Ursachen der spätern Entwicklung begriffen werden. in den Grundsäten des von König Pippin inaugurierten, von Rarl bem Großen ausgebildeten Spftems bereits die amingenden Ursachen aller späteren Niederlagen zu erfennen glaubt, wird in dem steten Streben der späteren Raiser nach theokratischer Weltherrschaft eine verhängnisvolle Verirrung, eine ichlimme Berkennung der nationalen Bedürfnisse erblicken. Wer dagegen die Ursachen der viermal sich wiederholenden Niederlage und bes schließlichen Zusammenbruches bes ganzen Systemes nur in zufälligem Mifgaeschick, frühzeitigem Tobe ber gewaltigften Raifer, ungenügender Begabung oder speziellen Migariffen ihrer Nachfolger findet, wird das ganze Spstem für ein wohlberechtigtes und von idealem Werte erfülltes halten fonnen. Auf biese Seite gehört nun die gang überwiegende Maffe ber gleichzeitigen Quellen, ihre Autoren sind entweder gut kaiserlich oder gut papftlich ober Beides, und ihnen schlieft sich Giesebrecht an. Wer also die entgegengesetzte Anschauung gewonnen hat, wird Giesebrechts Darstellung nicht mehr für richtig gelten laffen Indessen steht hier Ansicht gegen Ansicht: und ich fönnen. brauche nur zu dem Titel des Buches: "Geschichte der deutschen Raiserzeit" die Worte hinzuzudenken: dargestellt nach den Anschauungen des früheren Mittelalters — um befreit von allen politischen Scrupeln wieder den vollen Wert des Werkes als Denkmal eines seltenen wissenschaftlichen und künstlerischen Talentes anzuerkennen.

In vollem Mage gilt dies auch gegenüber anderen Ginwendungen, die gegen seine Schöpfung erhoben worben find. Bang nichtig ift die Behauptung, er habe ju großes Gewicht auf die erzählenden Quellenschriftsteller gelegt, und neben diesen die Urkunden zu sehr vernachlässigt. Wer so redet, hat entweder Giesebrechts Buch ober bie Urfunden nur flüchtig angeseben. Aber, sagen Andere, er hat nur die politische Geschichte jener Reit geschrieben, und sowohl die Rechts- als die Wirtschaftsgeschichte ber Zeit vernachläffigt, ober mit anbern Worten, man erfährt von ihm die Thaten und Leiden der Raiser, aber nicht bie erfreulichen ober traurigen Zustände der großen Maffe des Bolkes. Run denke ich, kein Mensch ist verpflichtet, sich alles und jedes zur Aufgabe zu stellen, und wenn Jemand die aroßen Staatsaktionen einer Periode gründlicher als einer feiner Borganger zur Anschauung bringt, so ist das immerhin bes Dankes der Mit = und Nachlebenden würdig. Was aber die Rechtsinstitutionen jener Jahrhunderte betrifft, fo hat Giesebrecht nicht unterlassen, darüber zu unterrichten, soweit es für feine Aufgabe nötig mar: wir sehen in seiner Erzählung den Rampf um die Erblichkeit der Lehne, um die Stellung der Berzogtumer, um die Besetzung der Kirchenämter sich in völliger Klarbeit entwickeln. Daß er fich nicht näher auf die Darstellung ber wirtschaftlichen Zustande eingelassen hat, ift nichts als ein Beugniß für seine wissenschaftliche Besonnenheit, sich nicht mit Problemen zu befassen, von denen man in jener Beit nichts Sicheres wissen fann. Nipsch hat in seiner deutschen Geschichte ben Berfuch gemacht, darüber zu handeln, und das Ergebnis bleibt, daß das Wahre nicht neu, und das Neue nicht mahr ift. In diefer Beziehung also hat Giefebrecht durch vorfichtige Enthaltung sich durchaus wieder als Meister bewährt. Es war fein Fehler, sondern ein Borzug seines Buches, daß er die Kraft seiner Darstellung in erster Linie der Hervorbebung ber leitenden Berjonen und deren imponierendem Balten zuwandte.

So urteilte auch bei bem Erscheinen ber erften Banbe bas beutsche Publikum und an seiner Spite König Friedrich Wilbelm IV., dem Giesebrecht als dem höchsten Bertreter und Beschützer ber eigenen Gesinnungen bas Buch gewibmet hatte. Best wurde ihm der feit langen Jahren gehegte Bunich erfüllt: er erhielt 1857 eine akademische Professur in Königsberg. Zwei Jahre später gehörte er bei der Gründung der historischen Rommission zu ihren ersten Mitgliedern, wurde dann 1862 Brofessor der Geschichte an der Universität München, und gleich darauf Sefretar unserer Kommission. Im Jahre 1872 vertrat er den durch Krankheit verhinderten Vorsigenden Ranke. und als dieser 1874 aus demselben Grunde sein Amt niederlegen wollte, auf Bitten der Kommiffion aber von diefem Borfat abstand, hat Giesebrecht bis zu dessen Tode zugleich als Sefretar und als stellvertretender Vorstand gewirkt. Wie aroken Dank wir ihm für dieje doppelte Thatiakeit schuldig geworden sind, brauche ich hier nicht näher zu entwickeln. führte die Geschäfte mit gewissenhaftem Reiße und nie verjagender Die mannigfaltigen perfonlichen Beziehungen, Sachkenntnis. welche mit der Thätigkeit der Kommission verbunden maren. liefen in seiner Sand zusammen, und nicht immer war die Bflege derfelben eine leichte Aufgabe. Bei vielen deutschen Gelehrten scheint ein gewisses Rechts- und Bflichtgefühl bedentlich nachzulaffen. Sie übernehmen mit Gifer irgend eine bestimmt bezeichnete Arbeit. Dann aber erfolat trot zahlreicher Mahnungen eine unendliche Verschleppung, zuweilen werden aus ben Jahren Luftra oder Jahrzehnte, und erscheint endlich das Werf, jo ift es gang etwas anderes als bas verabredete, doppelt fo umfangreich oder von nicht vereinbartem Inhalt. Unfer Freund hatte vielerlei Not mit jolchen Händeln; unerschöpflich war dabei feine Geduld und Freundlichkeit, und wenn hier und da etwas größere Scharfe angezeigt gemejen mare, fo tonnte er in der Mehrzahl der Fälle doch endlich auf ein befriedigendes Refultat feines Berfahrens hinmeifen. Bor allem aber barf ber Gifer und die Umsicht hier nicht unerwähnt bleiben, womit er, als 1864 die Existenz unserer Rommission zweifelhaft wurde,

zu der Herbeiführung der glücklichen Wendung mitwirkte, durch welche jetzt die Fortführung unserer Arbeiten auf lange hin gesichert ist. Durch eine so langjährige und erfolgreiche Thätigskeit hatte er es in vollem Waße verdient, daß nach Rankes Tod die Kommission ihn zum Vorsitzenden erwählte, und erst nach seiner Ablehnung auf seinen Vorgänger im Sekretariate zurückgriff.

Auch sonst hat es ihm an chrender Anerkennung seines Wirkens nicht gesehlt; ich erinnere nur an Einiges, weil es die Vielseitigkeit seiner Arbeitskraft und Arbeitslust charakterisiert; 1858 erhielt sein Buch den von Friedrich Wilhelm IV. zum Andenken an den Vertrag von Verdun gestisteten großen Preis, 1872 wurde er Geheimrat und Vizepräsident des neu eingesetzen Reichsschulrats, 1873 Sekretär der historischen Klasse der Münchener Akademie, 1877 Mitglied der Centraldirektion der Monumenta Germaniae historica. Aber keine dieser Auszeichnungen ist ihm — ich darf dies aussprechen — gleichzwertig gewesen mit seiner Stellung in unserer Kommission, und so wird auch, so lange diese besteht, sein Andenken bei ihr niemals erlöschen.

Es wird Sie, verehrte Herren, nicht Wunder nehmen, wenn ich etwas weniger ausführlich über unsern wenige Wochen nach Giesebrecht abgeschiedenen ehrwürdigen Senior Döllinger rede. Sehr bald nach seinem Tode haben neben mehreren Anderen Friedrich und Cornelius seinen Lebens- und Entwicklungsgang in so trefflicher Weise besprochen, daß ich an dieser Stelle, wo eine spezielle Erörterung einzelner litterarischer Fragen oder ein näheres Singehen auf Döllingers großen kirchenpolitischen Kampf nicht am Plaze wäre, kaum etwas hinzuzusezen wüßte. Statt dessen bitte ich um die Erlaubnis, die Sindrücke mitzuteilen, die ich im persönlichen Berkehr mit dem seltenen Manne erhalten habe, die allerdings mehreren unter Ihnen kaum etwas Neues sagen werden, die jedoch immerhin charakteristische Züge seiner großen und humanen Natur zur Anschauung bringen.

Als ich im Jahre 1856 als Professor der Geschichte in die Universität München eintrat, war dieselbe von starkem

Barteienhader erfüllt, unter dem auch der perfönliche Verkehr vielfach gestört murde, Döllinger aber als das Haupt und meine Weniafeit als der bestachafte Geaner der damals sogenannten ultramontanen Bartei galt. Als ich Döllinger meinen Antrittsbesuch machte, war ich also auf die Art des Empfanges gespannt, und fand mich um so angenehmer durch jeine entgegenkommende Freundlichkeit überrascht. Ich freue mich Ihres hieherkommens, fagte er; ich habe mährend der Bafang Ihres Umtes zuweilen historische Vorlesungen halten muffen, noch neuerlich über Ihr jetiges Arbeitsfeld, über die französische Revolution: das war freilich Dilettantenwerk. Ich konnte ihm darauf nur guruckgeben, daß aus seinen Sanden gang ficher niemals Dilettantenwerk tomme, und daß fur eine der wichtigften Seiten ber Revolution, ihren Kampf mit der katholischen Kirche, nicht ich, sondern er der Sachverständige sei. So erfreulich diese erste Unknüpfung gewesen war, so lag es doch in den damaligen Berhältniffen, daß ich ihn nur selten fab. Indeffen führten mich ab und zu kleine Geschäftsfachen zu ihm, und sehr bald ergriff ich jede solche Gelegenheit wie die Einladung zu einem ftillen aber genufreichen Teste. Bei feiner flaren und ruhigen Weise war jedes Geschäft sehr schnell erledigt; da es stets irgend eine akademische oder litterarische Angelegenheit betraf, jo pflegte dann die Berhandlung gang von felbst in ein wiffenschaftliches Gefpräch überzugehen, und nun strömten ihm Erinnerungen, Renntniffe, Gebanken in folchem Fluffe und folcher Fulle zu, daß jedes Mal mehrere Stunden verschwanden, ehe ich zum Es gab feinen Zweig ber Wiffenschaften, fein Aufbruch kam. Bebiet ber Litteratur, wo er nicht gründliche Studien gemacht, kein Land, wo er nicht mit gelehrten, firchlichen, politischen Notabilitäten Berkehr gepflogen hatte, jede Ginzelheit ftand feinem foloffalen Gedächtnis überall zu Gebot und trat überall als Teil einer völlig durchdachten Wiffensmasse zu Tage. Niemals wurde der Ton seiner Mitteilungen lehrhaft, aber immer fand der Hörer etwas Bedeutsames zu lernen. einem Wort, er mar ein Meister fesselnden Gesprächs, ein Meister ersten Ranges, wie unter seinen alteren Beitgenoffen fonft etwa

Alexander Humboldt und Macaulay gerühmt werden. Döllinger aber übertraf biese Beiden in einem wesentlichen Bunft: sowohl humboldt als Macaulay liebten fich ruhige, höchstens fragende Bartner, mährend Döllinger ben wirklichen Dialog vorzog, gerne hörte und vortrefflich zu hören verstand. Erfuhr er Einwenbungen — und bei unfern Gesprächen fehlte es baran nicht fo murbe feine Baltung auf ber Stelle gespannt, und ce mar nicht schwer, schon aus seiner Miene feine Schabung ber gegnerischen Bemerkung zu erkennen. Schien ihm nicht eben viel dahinter zu fein, fo zeigte fich ber Ausbruck einer gewiffen Ungeduld; erkannte er ihr irgend eine Bedeutung gu, fo feste er sich behaglich zurecht und lauschte mit wachsender, oft etwas schalthafter Freundlichkeit (in folder Stellung hat ihn Lenbach in einer reizenden fleinen Stizze gemalt), bis ber Bunft getommen war, wo er einzuseten für aut fand, und bann wieder nach allen Seiten bin die Ameifel aufflärte, die Begenfage lofte, fein Pringip begründete.

In meinem langen Leben habe ich das Glück gehabt, mit vielen bedeutenden Menschen zu verkehren, aber nur noch einen Einzigen kennen gelernt, bei dem mir ein gleicher, im Inhalt allerdings höchst verschiedener Genuß solcher Gesprächsstunden zu Teil geworden ist, den Fürsten Bismarck.

Wie es jett allgemein befannt ift, hatte Döllinger ichon damals sich von dem immer stärker heranwachsenden jesuitischen, in Wahrheit ultramontanen Treiben abzuwenden und über den Standpunkt seiner Jugendschriften hinauszuschreiten begonnen, auf dem er, nach seinen eigenen Worten, mehr Sachwalter, weniger Historiker gewesen war. Von dieser seiner innersten Entwicklung ersuhr ich natürlich bei meinen Besuchen nicht viel, so oft mich auch die klare Unbesangenheit seiner Auffassung angrenzender Bebiete überraschte. Auch die herrlichen Bande über Beidentum, Judentum, Urchristentum, die er in diesen Jahren herausgab, boten nach der Natur des Gegenstandes faum einen Anlaß, seinen Gegensatz gegen die Reuscholaftifer bestimmt hervortreten zu lassen. Im Jahre 1860 aber erhielt ich von der historischen Kommission den Auftrag, ihn zu bitten,

in unserer Geschichte ber Wissenschaften die Geschichte ber fatholischen Theologie in Deutschland seit 1550 zu übernehmen. Sichtlich erfreut sprach er seinen Dank für das ehrende Vertrauen. zugleich aber auch die Ablehnung des Antrags aus, und zwar aus zwei Gründen, einem perfonlichen und einem fachlichen. Der persönliche mar, daß er bereits mehr litterarische Aufgaben übernommen hatte, als er bei seinem hohen Alter murbe erfüllen können, der sachliche ging babin, daß seit dem Eindringen ber Sesuiten in die katholischen Universitäten die katholische Theologie Deutschlands stagniert und also feine Geschichte bis auf Möhlers Auftreten gehabt habe, woraus sich unabweislich ber Schluß ergebe, daß er auch feine Geschichte berselben schreiben fonne. Dier redete nun allerdings nicht mehr ber Sachwalter, sondern im prägnantesten Sinne ber Historifer, wenngleich weiterhin Rarl Werners Buch über ben fraglichen Gegenstand gezeigt hat, wie verschiedene Menschen höchst verschiedene Dinge unter dem Worte Geschichte verstehen können. Sicher erschien mir an jenem Tage, daß der Hiftorifer Döllinger bereits zu der inneren Entscheidung gelangt mar, welche ihn dann Schritt auf Schritt bis zu dem offenen, gang Deutschland erschütternden Bruche mit dem unfehlbaren Papfttum geführt hat.

Ich verließ 1861 München und habe ihn erft nach Ablauf mehrerer Jahre wieder gesehen. Er murbe mittlerer Beile 1863 zum ordentlichen Mitglied der historischen Kommission gewählt, und hat seitdem bis etwa 1888 mit großer Regelmäßigkeit an unsern Blenarversammlungen Anteil genommen. Im Jahre 1868 regte er Ranke an, einen von biesem bereits 1858 gestellten, damals aber als unausführbar zurückgelegten Antrag wieder aufzunehmen, die Berausgabe der Allgemeinen Biographic der Deutschen, und wir wissen, in wie hohem Make ber Erfolg bem Bedanken entsprochen hat. Sonft hat sich Döllinger an feiner unferer Unternehmungen als Mitgrbeiter oder Leiter beteiligt, begreiflich genug bei der koloffalen Arbeitslaft, die er für die geplante Geschichte des Papsttums und spater für feine mächtige Polemit jum Schute ber alten Rirche au tragen hatte. Dennoch aber war auch für uns feine Begenwart unschätzbar. Es war, sobald er sprach, als wenn ein Strahl vornehmen Geisteslebens den Raum durchleuchtete; der ideale Sinn, in dem einst unsere Kommission gegründet war, zeigte sich in ihm verkörpert und wird sortdauern, so lange neben König Max und Kanke auch Döllingers Bild in unseren Herzen bewahrt bleibt.

Sie wissen alle, wie Döllingers wissenschaftlicher Besichtsfreis fich bis zur letten Stunde in beisviellosem Make erweitert, welche Meisterwerfe der Forschung und der Darftellung er in feinen akademischen Borträgen der Belt geliefert hat. Aber, jo weit ich sehe, nicht hierin liegt bas bedeutenoste Ergebnis ber letten Jahrzehnte seines reichen Lebens. Er war von Hauje aus eine allseitig receptive und babei von allseitigem Boblwollen erfüllte Ratur. So lebhaft wie er in einzelnen Fällen als Polemifer hervortreten konnte, fo liebte er doch von Bergen den Frieden mehr als den Kampf und war nach der offenen Empfänglichkeit seines Sinnes ftets bereit eine relative Berechtigung auch bei ben Gegner anzuerkennen ober bei bem weitern Berlaufe einen Teil der bisberigen Stellung felbst aufzugeben. Aber in dem Feuer bes feit 1870 geführten Rampfes zeigte sich die unerschütterliche Festigkeit des Kernes in dieser ursprünglich weichen Natur. Hier, wo ihm das Fundament seines Daseins, der Ratholizismus der ersten fünf Jahrhunderte. von dem Herricher der katholischen Kirche selbst angetastet murde, aab es für ihn kein Ausweichen noch Bedenken, kein mehr oder weniger des Rechtes, kein Markten noch Sandeln mehr: bier hatte er den Abschluß eines 70 jährigen Forscherlebens und die Sicherheit eines die Geschichte der Menscheit überblickenden Standpunfts gefunden. Ohne Born und Grimm, aber auch ohne die geringste Nachgiebigkeit um eines Haares Breite ftand er fest in dem Rampfe gegen eine scheinbar erdrückende Übermacht. Eine bis auf den Grund geklärte Überzeugung machte ihn zum furchtbarften Gegner, welchen die Übergriffe bes Batifans feit Sahrhunderten gehabt hatten, und gab ihm felbst den innern Frieden, welcher fein ganges Befen mit milber Beiterfeit durchdrana.

Niemals habe ich ihn bei allem gegen ihn erregten Betoje heftig ober leidenschaftlich erregt gesehen; sein Urteil blieb bei aller energischen Bestimmtheit stets magvoll nach Inhalt und Form, und bei der Besprechung der verschiedensten Verfonlichkeiten habe ich Lob ober Tabel, nicht felten heitern Scherz, aber niemals ein Wort der Verachtung, oder nach humboldts Weise eine boshafte Medifance von ihm vernommen. Er ruhte anipruchslos in dem Bewuftsein unbedingter Bflichterfüllung und hörte nicht auf, seine Umgebung durch toftliche Baben aus den errungenen Schägen zu erfreuen. Wie stattlich und unerschöpflich in geistvoller Rede zeigte er sich als Repräsentant ber Univerfitat München bei beren großem Sätularfest, wo wir zugleich auch ihn, als an seinem Namenstage, ben zweiten Ignatius und Gegenignatius feiern durften. Und wie erquickend war die gaftfreie Liebensmürdigkeit, mit der er mahrend unserer Blenarversammlungen alljährlich eine wechselnde Rahl ber Genoffen zu einem tleinen Sympofion versammelte, mo er felbit nur Baffer trant, aber für feine Gafte mit den Chrengeschenken aller weinbauenden Länder des Erdballs die Tafel schmuckte, und was mehr war durch sein Gespräch jede Minute des Zusammenseins belebte und durchgeistigte. Genug, wo man ihm begegnete, stets fand man sich durch seine Nähe selbst gefördert und innerlich gehoben. Es mar ein Glud und ein Stolz für unsere Rommission, zwei Manner wie Döllinger und Ranke eine lange Reihe von Jahren hindurch zu den ihrigen rechnen zu dürfen: mann werden wir ihres Gleichen feben?

## Die Gründung und die ersten Unternehmungen der Historischen Kommission<sup>1</sup>).

1883.

König Max II. hatte im Jahre 1848 die Regierung mit bem Borfate angetreten, daß feine Thatigfeit für die Entfaltung des wiffenschaftlichen Lebens in Bapern und Deutschland ebenjo Epoche machen jollte, wie die Herrschaft seines Baters für die Blüte ber beutichen Runft2). Die Richtung auf bie ibealen Güter des Menschenlebens war seiner ernsten und feinsinnigen Natur angeboren. Erzichung und Unterricht feiner früheren Jugendiahre hatten wenig gethan, diesen Drang zu entwickeln oder zu befriedigen: er felbst, der weiterhin mit so unermudlichem Interesse die geschichtliche Forschung in allen ihren Zweigen zu beleben verstand, erzählte wohl mit halb scherzender Alage, wie unvollständig seine eigene erfte Unterweifung gemesen, wic er z. B. von der Thatsache, daß ein gewisser Martin Luther in Deutschland gelebt, und daß damals die protestautische Rirche entstanden, erft als Studiosus der Philosophie auf der Universität Göttingen in Heerens Bortragen die erfte Notig

<sup>1) [</sup>Erschien 1883 als erste Abteilung der bei dem 25 jährigen Jubiläum der historischen Kommission von ihren beiden ersten Sekretären versaßten Denkschrift, welche im Berlag der Riegerschen Buchhandlung in München veröffentlicht wurde, die den Wiederabbruck an dieser Stelle freundlichft gestattete.]

<sup>\*)</sup> Bergs. die Gedächtnisreden von Döllinger in der Atademie 30. März 1864 (besonders gedruck) und von Kanke in der historischen Kommission. 28. September 1864 (A. Aug. Z. J. Oktober 1864).

bekommen hätte. Allein je weniger von auken beeinflukt, desto fräftiger und und uriprünglicher blieb in seiner Seele der Durst der Erkenntnis. Es hat wohl geistreichere Regenten gegeben, Naturen von rascherer Aufjassung und geniglerer Produktivität: unmöglich aber mare es gewesen, die Sohe und Reinheit der edlen Intentionen unferes Fürften zu übertreffen. So lebte er in der Einsamkeit seiner erlauchten Stellung. Belehrung und Beratung auf allen Seiten suchend, die Entichließung und Entscheidung stets aus dem eignen, bis zur Ungstlichkeit zarten Gewiffen ichöpfend. Frühzeitig durch Schellings Anregung auf philosophische Meditation gerichtet. hatte er barin bie Befräftigung seines positiven Chriftenglaubens gefunden, zugleich aber auch fich über ben Gegensatz ber firchlichen Konfessionen erhoben, welche er als den Ausdruck verschiedener Rulturftusen und Rulturformen begriff und ehrte, ohne sie als das entscheidende Maak für die Fortentwickelung der Kultur anzuerkennen. In den politischen Fragen, welche seine Lebenszeit bewegten, hielt er sich konservativ und reformbereit, wic es dem cchten Könige zukommt; jedem hastigen Schritte abgeneigt, zurudicheuend vor jeder heftigen Bewegung, ging sein Sinn babin, burch seine Leistungen ben Beweis zu führen, daß auch bei ben bamaligen Bundesverhältniffen ein beutscher Kürft sein Bolf bealücken und das nationale Leben gebeihlich förbern fonnte.

Der König faßte, sobald die politischen Stürme von 1848 sich gelegt hatten, die Ersrischung des wissenschaftlichen Lebens in seinem Baherlande ohne Zögern planmäßig und umsassend in das Auge. Nicht als hätte zur Zeit seiner Thronbesteigung Bahern eines tüchtigen Bestandes gelehrter Studien und achtungs-werter Forscher entbehrt. Seine Gymnasien waren unter dem Einflusse Friedrich Thierschos in vortrefslichem, wenn auch noch nicht überall durchgedrungenem Geiste organisiert; sowohl zur Zeit des Ministers Montgelas als unter der Herrschaft König Ludwigs I. hatte die Berwaltung der Universitäten die Bersbindung mit dem übrigen Deutschland durch die Berusung hervorragender Kräfte gepslegt; auch in der damaligen Periode

hatte die Münchener Afademie der Wiffenschaften in einzelnen naturwiffenschaftlichen Zweigen, und namentlich in ber baperischen Landesgeschichte sehr anerkennenswerte Leistungen aufzuweisen. Immer aber war es unzweifelhaft, daß ein erheblicher Teil ber baperischen Gelehrtenwelt in mehr als einer Hinsicht etwas seitab von den großen Strömungen ber beutschen Litteratur ftand, daß mithin an zahlreichen Stellen eine fraftige Anregung und die Eröffnung weiterer Besichtsfreise Bedürfnis mar. Ein akademischer Lehrer, der etwa aus Göttingen ober Breslau nach Beidelberg, sowie, wer umgefehrt aus Tübingen nach Roniasberg oder Berlin hinüber tam, fand sich allerdings in veränderter Landschaft und Lokalsitte, stets jedoch in derselben wissenschaftlichen Atmosphäre; in München dagegen fühlte er sich zwar denselben Aufgaben aber einer verschiedenen Art sie anzugreifen gegenüber; ber Kontakt mit ber allgemeinen Litteratur war geringer, das Behagen in überlieferter Gewohnheit ftarfer; bas Streben nach immer neuen Aufgaben, aus dem jeder wiffenschaftliche Fortschritt entspringt, schlug nur an vereinzelten Bunkten seine Bellen. Mit einem Borte, Krafte bester Art waren vorhanden: es galt fie zu sammeln, zu vervollständigen, und fie damit zu ersprieglicher Thätigkeit aufzurufen.

In diesem Sinne griff der König die ihm zur innersten Bergensfache gewordene Aufgabe an. Sein erfter leitenber Gebanke hierbei mar, ohne Zweifel vollkommen richtig, vielleicht einer Ginwirkung Schellings entsprechend, zunächst nicht unmittelbar in die auf praktische Lebenszwecke, insbesondere auf den Staats- und Kirchendienst vorbereitenden Fächer, die Theologie, Jurisprudenz und Medizin einzugreifen, sondern ihnen allen durch gesteigerte Belebung der allgemeinen Disciplinen eine breitere und fruchtbarere Grundlage zu verschaffen. Von dem errungenen philosophischen Standpunkte ausgehend, erkannte er ben Wiffenschaften ber Natur und jenen bes Beiftes gleichen Wert zu, und war entschlossen, für beider Aufschwung mit gleicher Stätigfeit und Munificeng zu forgen. Jedoch wie unparteifch er nach Beruf und Pflichtgefühl jedes diefer Kacher zu pflegen unternahm, die innerfte perfonliche Reigung geborte

boch ber Erfundung der menschlichen und nationalen Entwicklung. gehörte ben geschichtlichen Studien. In seinen philosophischen Betrachtungen fesselten ihn die sittlichen Probleme mehr als die metaphysischen; zu einem sittlichen Problem wurde seiner empfindlichen Gemissenhaftigkeit jede Frage ber praktischen Politik, und nirgend mehr als auf fester historischer Grundlage fand er ben inneren Salt für seinen Berrscherberuf. Endlich aber, er liebte mit warmem Bergen sein Land und sein Bolf. und seinem patriotischen Sinne war auch bas unscheinbarfte Blatt aus Baverns Vergangenheit bedeutend. So mar er nach feiner gangen Individualität in seltener Beife gu einem Schützer und Schirmer bes historischen Wiffens geschaffen. Bas ihn bazu antrieb, war nicht ber Wunsch, sich ein Prunkstück seiner fürstlichen Residenz ober einen Serold seines perfonlichen Ruhmes zu schaffen: es war die Hingabe an ein leuchtendes Ibeal, welches den tiefften Grund seiner eigenen Seele bewegte. Dabei stand er hoch genug in der eigenen Bilbung, um die Arbeiter, die er um fich vereinigte, mit faum bemerkbarer und doch ftets empfundener Leitung in der von ihm erstrebten Richtung fests. zuhalten. Je beutlicher ihm das Ziel vor dem geistigen Auge stand, besto gründlicher prüfte er bie Auswahl ber Aufgaben und die Mittel und Wege der Lösung. Er ruhte nicht, bis ihm auch jeder fleinste Bunkt eines großen Thema völlig aufgehellt war. Oft konnte er unentschlossen oder schwankend zwischen verschiedenartigen Ratschlägen erscheinen, so daß der litterarische Bertraute seiner ersten Sahre, ber stets energische, zum raschen Durchgreifen geneigte Wilhelm von Dönniges manches Mal meinte, die Sache als aussichtslos aufgeben zu muffen. Immer wieder aber machte ber vorwärts brangende Mann bie Erfahrung, daß bas scheinbare Zaudern nichts als ernstes Erwägen mar; sobald der König die Frage in sich durchgearbeitet hatte, war seine Entschließung unerschütterlich, und er kannte weber Schwierigkeit noch Hindernis, bis die Ausführung gesichert erschien. Und gang im Berhältnis zu ber Bedächtigkeit ber burchgemachten Brufung ftand bann die Ungebuld, mit welcher er stets neue Brobleme, neue Aufgaben, neue Leiftungen begehrte.

Es war, als ahnte er, daß ihm kein langer Zeitraum für sein königliches Wirken bestimmt sei, und kein Tag, keine Stunde sollten nun unbenutt bleiben, nach jeder Seite hin immer weitere schöpferische Impulse gegeben werden.

Als ich die Ehre hatte, im Herbst 1856 an die Münchener Universität berufen zu werben, war unter ber stets wirkfamen Forderung des Konigs ein reiches und mannigfaltiges Schaffen im fröhlichen Bachstum beariffen. Die bilbende Runft war durch Raulbach, Biloty, Genelli, an die fich hervorragende Benoffen und Schüler anreihten, in alanzender Beife vertreten : die Musik hatte an Lachner, die Bubne an Dingelstedt eine fruchtbare und geniale Leitung gewonnen; um Beibel und Benje, Bodenstedt und Robell scharten sich jungere poetische Talente, beren Rahl ich nicht nennen will, da die damals umlaufende Riffer heute unglaublich klingen wurde. Roch lebte der Neftor der Münchener Gelehrten, der treffliche Friedrich von Thiersch, und bot in seinem gaftlichen Sause allen Beistesverwandten einen ftets anziehenden Mittelpunft. Juftus von Liebig hatte bereits in den gangen Arcis der naturwissenschaftlichen Kächer ein neues fräftiges Leben gebracht und fand sich dabei durch eine Reihe produktiver, die Hörer fesselnder Lehrfrafte unterftugt. Die herrliche Sof- und Staatsbibliothet mit ihren unabsehbaren miffenschaftlichen Schäten hatte nach langer Stagnation an Rarl von Halm einen in jeder Hinsicht ber schweren Aufgabe gewachsenen Vorstand erhalten. eines besonderen Unsterns bedurft, wenn in solcher Umgebung die historischen Wiffenschaften den Absichten ihres königlichen Beschützers versagt hatten. Die Bahl ihrer Bertreter an ber Universität war durch die Berufung Löhers und Cornelius' neben der meinigen vermehrt worden; ein hiftorisches Geminar, in dieser Form das erste in Deutschland, wurde gegründet und reich ausgestattet; eine 1855 versammelte "archivalische Kommiffion" mar in vollem Buge, lehrreiche Quellenschriften und Erorterungen zur bagerischen Geschichte in einer ben fritischen Forderungen entsprechenden Beise zu publizieren. Die zunächst verwandten Disziplinen, deren wirtsamen Beistand fein größeres

historisches Unternehmen entbehren kann, Geographie und Sprachwissenschaft, Jurisprudenz und Theologie boten uns die Genossenschaft von Männern wie Karl von Spruner, Konrad Hosmann, Ludwig und Konrad von Waurer, endlich den ehrwürdigen Döllinger, der, anfangs zu unsern Bestrebungen in halb gegnerischer Stellung, dann Schritt auf Schritt sich annähernd, unser verehrter Freund und Mitarbeiter geworden ist.

Noch ist es eine erfreuliche Pflicht, hier mit dankbarem Sinne der Männer zu gedenken, welchen durch ihre amtliche Stellung eine höchst einslußreiche Mitwirkung bei der Lösung der von dem Könige gestellten wissenschaftlichen Aufgaben oblag, des damaligen Ministers sür Kirchen- und Schulsachen, Herrn von Zwehl, der gedrängt durch oft harte politische Angriffe, bei unseren Unternehmungen zuweilen etwas zurückhaltend und anderweitige Kücksichten betonend eingriff, ausnahmslos aber sich gütig und wohlwollend, in der Sache umsichtig sördernd und im persönlichen Verkehre liebenswürdig ermunternd erwies— sodann seines getreuen Helsens, des stets unermüblichen, durch und durch einsichtigen, überall zuverlässigen und ausekunstsreichen Ministerialrats von Völk.

Es lagen also bie Berhältniffe fo gunftig wie möglich, in bem stattlichen, von Ludwig I. mit jedem Schmucke ber Runft belebten München, welches bamals auf dem glücklichen Übergangspunkte ftand, alle Benuffe ber Großftadt ohne beren Beitläufigkeit und Mühfeligkeit zu bieten, wo bie Steuern niedrig, bas Leben billig, die fogialen Sitten einfach maren, in ber Nähe ber Alpen, beren anregende Bergluft bie Nerven erfrischte und Arbeitsfraft und Arbeitslust verdoppelte, inmitten einer lernenden Jugend, die freilich nicht immer ausreichend porgebildet, um fo mehr einen höchst erfreulichen Biffenstrieb und hingebenden Fleiß befundete, unter einer Bevölferung, welche Anfangs etwas verwundert auf bas ungewohnte Streben ihres Königs schaute, nicht selten Anstoß an der Belastung bes bagerischen Budgets mit fo gahlreichen Behältern für Nichtbauern nahm, bald aber, trot aller Unstrengungen ber uns feindlichen ultramontanen Presse, mit stets wachsendem Entgegenkommen auf die von dem Könige gepflegten Tendenzen einging. Mit jedem Winter steigerte sich die Teilnahme an den öffentlichen wissenschaftlichen Borträgen in Liebigs großem Hörsaal; ein empfänglicheres Publikum ließ sich nicht denken; nicht selten erfüllte wohl ein brausender Jubel den weiten Raum, weunn ein zündender Gedanke oder ein patriotisches Wort die dichtgedrängten Hörer begeistert hatte. Für einen Ieden, der das Glück hatte, an den Arbeiten dieser schönen Jahre teilzuenehmen, ist das Angedenken derselben ein erquickender Lichtpunkt in seinen Lebenserinnerungen, und vollends ein Jeder, welchem der Borzug zu Teil wurde, dem Mittelpunkte des damaligen Wirkens nahe zu stehen, wird das Bild des teuren Fürsten, seiner milden Freundlichkeit und seiner rastlosen Fürsforge sur immer im Herzen tragen.

Raum war ich in diese Kreise eingetreten, als auch an mich die königliche Frage erging, welche Unternehmungen im Interesse der historischen Wissenschaft zu beginnen wären. Ich gestattete mir im Sommer 1857 zwei Vorschläge, alte Wünsche unserer Fachgenossen, die gleich hier erwähnt werden mögen, weil sie später mit den Arbeiten der historischen Kommission in engste Verbindung getreten sind: die Herausgabe der deutschen Reichstagsakten und die Gründung einer historischen Zeitschrift.

Was zunächst die letztere betrifft, so sehlte es damals der historischen Wissenschaft in Deutschland, nachdem A. Schmidts Zeitschrift in den Unruhen von 1848 untergegangen war, ganz und gar an einem größeren kritischen Organ. Die Aufgabe desselben schien uns im Wesentlichen eine doppelte zu sein, einerseits die Vertretung der kritischen Methode der Forschung, ihrer Ergebnisse und ihrer Fortschritte, andererseits die Verbreitung des Interesses für diese Studien in weiteren Kreisen des gebildeten Publikums. Ein in gewissem Sinne lokales Bedürfnis kam hinzu. Wenn es gelang, eine Reihe bedeutender historischer Produktionen ins Leben zu rusen, vielsache Arbeitskräfte zu beschäftigen, für München eine tonangebende Stellung in der geschichtlichen Forschung zu erobern — bei hoffnungsreichen Anfängen fliegen bekanntlich die ehrgeizigen Wünsche

hoch — bann war ein solches, sowohl kritisches als populäres Organ für unsere Bestrebungen unentbehrlich. Der König ging mit warmer Teilnahme auf den Gedanken ein, und war mit gewohnter Freigebigkeit bereit, wenn die Erwerbung eines leitenden Redafteurs erforderlich mare, bazu die Mittel in reichlichem Mage zu gemähren. Da ich mich burch den Katheber. das Seminar und eigene litterarische Thatigkeit sehr ausreichend beschäftigt fand, wurden mehrere Versuche in dieser Richtung gemacht, insbesondere Max Duncker, damals in Tübingen, aufgefordert, leider aber fein positives Ergebnis erzielt. entschloß ich mich benn, vornehmlich auf Leopold von Rankes eindringlichen Ruspruch, die Redaftion selbst zu übernehmen und bamit auch ber foniglichen Rabinetstaffe bie zur Berfügung gestellte Subvention zu ersparen. Es gelang mir, an August Rludhohn, jest Professor in Göttingen, einen in jeder Sinsicht zuverlässigen Mitarbeiter zu erlangen; ein unternehmender Berleger fand fich in Rudolf Oldenbourg, mit beffen fachverständiger und wirffamer Unterftützung die Zeitschrift unter zunehmender Anerkennung des Bublifums heute bis zum 50. Banbe gedichen ift.

Die erste Unregung zur Berausgabe ber beutschen Reichstagsakten ift, wie so viele andere folgenreiche Impulse in unserer Litteratur, von Leopold von Ranke ausgegangen. Bersammlung der deutschen Germanisten zu Frankfurt, 1846. hatte er die Bildung eines großen deutschen Geschichtsvereins, und als eine ber ersten Aufgaben besselben jene Edition in Antrag gebracht. Die Berjammlung hatte bemfelben mit Ginhelligkeit zugeftimmt, und für die Ausführung eine Rommiffion ernannt, bestehend aus Joseph Chmel in Wien, Chriftoph von Stälin in Stuttgart und Guftav Abolf Stenzel in Breslau. Indessen kam bann auf ber nächsten Versammlung, 1847, in Lübeck, die Sache nicht weiter zur Sprache; bann folgte bie Märzrevolution, und von Germanistentagen und alten Reichstaasakten war nicht weiter die Rede. Un der Frankfurter Berhandlung hatte ich mich mit regem Interesse beteiligt: für bie Renntnis der deutschen Vergangenheit vom fünfzehnten bis zum siebenzehnten Jahrhundert ließ sich kein wichtigerer Gewinn benken, als die Ausveckung der in dem damaligen Mittelpunkte unseres nationalen Lebens hervorbrechenden Quelle, von welcher ein voller Strom entscheidender Belehrung für alle Seiten des deutschen Lebens zu erwarten stand. Für einen einzelnen Schriftsteller war nun die Aufgabe nach ihrem weiten Umfange, der Masse und der Zersplitterung des Materials, nach den schweren Kosten des Unternehmens unlösdar; welche Freude für mich, jetzt durch die Gnade unseres königlichen Beschützers zur Ersüllung zu bringen, was den deutschen Germanisten zu schwer gewesen. Der König genehmigte mit Freuden, und stellte zur Honorierung der von mir auszuwählenden Mitarbeiter, zu Reisekosten und Kopialgebühren eine jährliche Summe von 3000 Gulden für zwölf Jahre zur Bersügung.

Der erste Schritt war hierauf eine Korrespondenz mit den beiden noch lebenden Mitgliedern der Frankfurter Kommission, Chmel und Stälin. Beide begrüßten die königliche Erklärung mit höchster Genugthuung, mußten aber wegen sonstiger Geschäfte eine thätige Beteiligung an der Leitung des Unternehmens ablehnen. Ranke, ebenfalls auf der Stelle benachrichtigt, äußerte sich, 25. Oktober 1857, über den Plan der Arbeit in folgender Weise:

"so weit ich die Reichstagsaften burchgesehen, zerfallen sie in drei Abtheilungen:

"1. Vor und unter Maximilian I. Gerade der Anfang, "das 15. Jahrhundert vor Maximilian, dürfte die meiste "Schwierigkeit machen. Ich halte nicht für leicht, sie in "genügender Vollständigkeit zusammen zu bringen, es wäre "denn, daß das reichserzkanzlerische Archiv, das sich jett in "Bien befindet, und das ich nicht geschen habe, sie enthielte. "Die späteren Akten lassen sich auch in anderen Archiven, "städtischen oder fürstlichen, ohne große Wühe zusammens"bringen. Die Redaktion wird aber mit der Rechtschreibung,
"überhaupt mit der Feststellung des Textes zu schaffen haben.
"Ich denke, daß zwei nicht allzu weitläusig gedrucke Quart"bände den Stoff umfassen fönnten.

- "2. Reformations Epoche. Die Verhandlungen werden um "Bieles umfassender, und überdies dürsen auch Korrespon"denzen nicht ausgeschlossen werden. Man müßte ein chur"fürstliches, ein fürstliches, und ein städtisches Archiv zur
  "Berfügung haben, ja unter den Fürsten eigentlich drei, eines
  "von einem geistlichen, eines von einem katholischweltlichen,
  "ein anderes von einem protestantischen Hose. Denn die
  "Religionssachen bilden nun einmal den wichtigsten Punkt.
  "Aber die weltlichen Angelegenheiten sind dabei doch auch
  "von ihrer eigenen großen Bedeutung.
- "3. Zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Alles wird "weitläufiger, weitschichtiger. Die Massen sind kaum mehr "zu bewältigen. Doch möchte diese Abteilung das meiste "Unbekannte und eigentlich Neue darbieten. Wan müßte "einen Bersuch machen, das Allgemeine und Provinzielle zu "scheiden, eine Auswahl ist notwendig. Ein paar Jahre "werden die Borbereitungen zur ersten Abteilung allein "erfordern. Ein zuverlässiger Arbeiter müßte zunächst nach "Wien gehen."

Unter Beachtung ber in biesem Schreiben angebeuteten Gesichtspunkte ift bann zwei Jahre später ein genauerer Urbeitsplan ausgearbeitet und nach bemselben mit dem besten Erfolge bisher verfahren worden. Nur zeigte sich für die erste Beriode sowohl die Masse des Materials als die Schwierigkeit ber Sammlung fehr viel bebeutenber, als Rante irgend hatte vermuten fonnen. Das Archiv des alten Reichserzfanzleramts zu Wien enthält aus ber Zeit vor 1530 nur wenige spärliche Bruchstücke. Für die Vorbereitung des ersten Bandes der ersten Abteilung bedurfte es acht Jahre, in welchen nicht weniger als 74 Archive, fürstliche und städtische, deutsche und auswärtige, durchforscht werden mußten. Mit lebhaftem Danke ift babei ber fräftigen diplomatischen Hilfe der foniglich baperischen Regierung sowie der thätigen Unterstützung durch fast alle jene Archiv-Verwaltungen zu gedenken. Schwieriakeiten in biefer letteren Begiehung fanden wir anfangs nur bei bem Senate ber freien Stadt Frankfurt, bei Gr. Königlichen Hobeit dem Rurfürsten von Heffen und bei dem Vatikanischen Archiv zu Rom. Aber weiterhin haben sich auch hier die Wege eröffnet. Die Ausbeute wuchs bementsprechend benn auch in solchem Mage, daß nicht zwei Bande bis 1519 führten, sondern daß schon die Reit von 1376—1420 sieben Bände gefordert hat und bemnach die erste Abteilung allein voraussichtlich noch zwanzig andere in Anspruch nehmen mag. Die Geschäfte der Spezialredaktion übernahm zuerst, nachdem Ernst Dümmler in Salle abgelehnt, Professor Beorg Boigt aus Königsberg, ber cigens zu diesem Amede noch München berufen murbe, bann, als dieser 1860 eine Professur in Rostock übernahm, Dr. Julius Beigläcker, jett Professor in Berlin, welcher von zahlreichen Mitarbeitern, teils in München, teils außerhalb unterstütt wurde. Die näheren Angaben darüber finden sich in der Borrebe bes 1867 erschienenen erften Banbes. Es barf an biefer Stelle konstatiert werden, daß Beigiaders Arbeit nach einstimmigem Urteil der Sachverständigen als ein Mufter wiffenschaftlicher Quellen-Stition anerkannt worden ift, und daß durch die hier gewonnenen Aufschlüffe die beutsche Reichsgeschichte am Ausgange des 14. und Anfange des 15. Jahrhunderts zum ersten Male eine feste Grundlage gewonnen bat.

Die beiden historischen Unternehmungen, von denen bisher berichtet wurde, waren nicht die einzigen, welche damals das stets rege Interesse des Königs beschäftigten. Es war die Rede von einer neuen Ausgabe der Quellen der Geschichte der Kreuzzüge, da die darauf gerichtete Arbeit der Pariser Asademie schlechterdings nicht vom Flecke kam, und was davon an die Öffentlichseit gelangte, einen großen Mangel an kritischer Sicherheit und Methode bekundete. Die Sache blieb jedoch liegen, weil ein geeigneter Redakteur damals nicht zu ermitteln war; später kam Perp in der historischen Kommission darauf zurück; ein Beschluß wurde jedoch nicht gesaßt, da die endlich solgenden Bände der Pariser Ausgabe von einem erheblichen Fortschritt Zeugnis ablegten. Mit noch größerer Wärme wurde ein weiterer Vorschlag, den ich dem Könige unterbreitete, von ihm ergriffen, eine Geschichte der bayerischen Landesverwaltung

in den letten vier Jahrhunderten, mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung der Preise und Löhne und die hienach zu beurteilende foziale Lage der verschiedenen Bevolferungeflaffen. Man weiß, in welchem Grade die Lösung dieses wichtigen Problems in Deutschland burch die territoriale Zersplitterung des alten Reiches erschwert wird; gerade das Königreich Bapern erschien nach seinem Umfang, seinen Bestandteilen und seinen früheren Rustanden als ein hochft geeigneter Begenstand für eine Spezialgeschichte dieser Art. Den König reizte ber Blan sowohl nach seiner patriotischen als seiner sozialpolitischen Seite in hohem Maß; jofort fagte er alle erforderlichen Mittel zu. Es gelang, einen in jeder Hinficht geeigneten Forscher bafür in bem Münchener Professor von Bogl zu gewinnen; leider murde berfelbe Anfangs durch seine akademische, bald auch durch parlamentarische Thätigkeit von der Arbeit abgezogen, bis der Tod des ausgezeichneten Mannes jede Aussicht auf die Bollendung des Werkes abschnitt.

Sodann hatte die juristische Kakultät der Universität München burch eine erfolgreiche Preisaufgabe eine neue Sammlung der deutschen Rechtssprichwörter angeregt, deren Unterstützung der königlichen Munifizenz durch Projessor Bluntschli empfohlen wurde; Professor Wegele hatte sich auf allerhöchste Aufforderung gur Ausarbeitung einer Geschichte ber Bistumer Bamberg und Burgburg bereit erflärt; burch Se. Majestät wurde mir eine umfassende Darstellung der politischen Geschichte Baperns als munichenswerte Leistung bezeichnet; Döllinger erhielt den Auftrag zu einer Sammlung von Urkunden zur Rirchengeschichte des 16. Jahrhunderts vornehmlich aus den spanischen Archiven; mehrere talentvolle Diffiziere empfingen Anregung und Unterstützung zu einer guellenmäßigen Erforschung verschiedener Berioden der baperischen Kricasacichichte. Da auf dem naturwissenschaftlichen Gebiete eine nicht mindere Rahl bedeutender Unternehmungen in Angriff genommen wurde, so sieht man wohl, in wie dichter Reihe die mannigfaltigsten Entwürfe sich bier wetteifernd an bas Licht brangten; bas wiffenschaftliche Leben pulfierte in immer frischeren Schlägen, und nur der Mangel an verfügbaren Arbeitsfraften, niemals aber ein Berfiegen des eignen Interesses setzte dem schöpferischen Eifer des Könias eine Grenze.

Je gablreicher indeffen die von Gr. Majestat genehmigten ober hervorgerufenen wiffenschaftlichen Unternehmungen wurden, beito bringender machte fich bald bas Bedürfnis eines zentralen technischen Organs zur Auswahl und teilweise zur Leitung berselben geltend. Schon einige Jahre früher hatte zu biesem Zwede der Konig eine "wissenschaftliche Immediatiommission" aus Bertrauensmännern aller Fächer gebildet, wo sich jedoch sogleich der Übelstand ergab, daß bei jeder einzelnen Frage immer nur ein ober zwei Mitglieder fachverftandig waren, alfo cine in Wahrheit tollegiale Erwägung nicht Plat greifen tonnte. Da geschah, daß der König im Frühjahr 1858 dem preußischen Hofe in Berlin einen Bejuch abstattete. Er sprach damals Leopold von Ranke, den er mährend seiner Berliner Studienzeit kennen gelernt und bei dem er geschichtliche Borlesungen gehört hatte. Er hatte feit dem ersten Tage für den wiffens reichen und geistsprühenden Mann Sochschätzung und Zuneigung empfunden, und ihn von Stunde an zum einflugreichsten Berater in allen Fragen der geschichtlichen Wiffenschaft aus erseben. Run hatte Ranke furz vor bem foniglichen Besuche mit Georg Bait und mir bei einem vertraulichen Zusammenfein allerlei Borzüge, Mängel und Reformen unferer wiffenschaftlichen Institute besprochen; unter Anderem war er auf ben Gedaufen gefommen, daß neben ben bestehenden Afademien, welche als arbeitende Mitglieder die Gelehrten eines Ortes aus allen Kächern vereinen, ein Institut bentbar und hoffnungereich fei, in dem für ein bestimmtes Fach die hervorragenden Rapazitäten von gang Deutschland zusammenwirften, g. B. was ihm und uns am nächsten lag, eine berartige Atabemie für beutsche Geschichte. Ranke mar der Meinung, einem solchen Justitute mare bann ein weiter Wirkungsfreis zuzuweisen, politische, Rechts- und Rirchengeschichte, Litteratur und Sprache, lettere auch zum 3med ihrer Kontrolle und Fortbildung im Gebrauch ber Gegenwart. Als darauf bei feiner Unterhaltung mit Ronig Max die oben erwähnte Schwierigkeit, ber Mangel eines leitenden technischen Organs für die Münchener wissenschaftlichen Bestrebungen, zur Sprache kam, machte er ben Borschlag durch Errichtung einer solchen Atademie wenigstens für die historischen Studien in München einen lebendigen Mittelpunkt zu schaffen. Dem Rönige war der Antrag in jeder Hinsicht einleuchtend und anziehend, und gleich nach seiner Rudfehr erhielt ich ben Befehl, über die Art und Beife seiner Ausführung eingehenden Bericht zu erstatten. Dieser erfolgte am 9. Mai 1858. führte zunächst aus. daß ein solches Inftitut in jeder Sinsicht ben wissenschaftlichen Bunschen Gr. Majestät entsprechen und förderlich sein würde. Wenn Se. Majestät hienach beschließe, liege es in der Natur der Sache, daß das Institut als eine bleibende auf feste Grundlage zu stellende Stiftung in bas Leben zu treten babe. Gine neue Belaftung ber Rabinetstaffe werbe dadurch nicht herbeigeführt: seit Jahren habe Se. Majestät einen jährlichen Betrag von 50 bis 60 000 Gulden für die Pflege der Wissenschaften, und davon rund ein Drittel, also etwa 15 bis 20000 Gulben für die Belebung der historischen Studien bestimmt; eben diese Summe murbe ausreichen für die Dotation bes neuen Instituts, auf beffen Mittel bann bie von bem Könige jest oder fünftig genehmigten geschichtswissenschaftlichen Unternehmungen, junächst also bie noch rudständigen Arbeiten bet archivalischen Kommission und die Ausgabe der Reichstagsaften anzuweisen seien. Was die Organisation des Instituts betraf. so murbe vorgeschlagen, es aus einem Vorsitenden zur allgemeinen Leitung, einem in München wohnhaften Sefretar zur fbeziellen Geschäftsführung, und aus 15 bis 20 ordentlichen und stimmberechtigten, sowie aus einer unbestimmten Anzahl außerordent= licher Mitglieder bestehen zu laffen. Die erste Ernennung bes Borfigenben, des Sefretars und der Mitalieder murde unmittelbar von Gr. Majestät, in der Rufunft aber auf Prafentation burch bas Institut felbst erfolgen. Im Frühling ober Berbste jedes Jahres murde eine Blenarversammlung aller Mitglieder in München stattfinden, in welcher der Sefretar über die Thatigfeit des verfloffenen Sahres berichten, die Berfammlung über die Arbeiten und das Budget des kommenden Jahres Beschluß faffen, erforderlichen Kalls die Bahl eines Borfigenden, Sefretars und neuer Mitglieder vollziehen, und dies alles zur Allerhöchsten Beftätigung vorlegen würbe. Es waren die Ginrichtungen. unter welchen das Inftitut bald nachher in das Leben getreten ift, und jest ein Vierteljahrhundert hindurch mit bestem Erfolge gewirft hat. Nur in einer Beziehung mußte eine, allerdings im Grunde nur formale, Anderung eintreten. Es tam darauf an, jeden Schein zu vermeiben, als sollte bas Institut ber in München bestehenden Afademie der Wissenschaften konkurrierend entgegengestellt werden: der König beschloß also die neue Bereinigung nicht als eine besondere Afademie zu konstituieren, sondern sie der Afademie der Wissenschaften nach festen Normen und mit geregelter Rompetenz einzuordnen; hienach verfügte er am 20. August 1858 die Errichtung einer historischen Kommission bei der Afademie der Wiffenschaften, erteilte ihr ein nach den oben angegebenen Gesichtspunkten entworfenes Statut, und ernannte sofort den Oberften (jett General der Infanterie) von Spruner, den Reichsarchivdirektor von Rudhart und den Professor von Spbel zu ordentlichen Mitaliedern, sowie den letteren, indem die Bezeichnung des Vorstandes noch vorbehalten blieb, jum Sefretar ber Rommission. Als jährliche Dotation berselben wurde ber Betrag von 15 000 Gulben aus ber königlichen Rabinetstaffe festaefest.

Es war ein neuer Beweis für die ebenso gründliche wie liberale Sinnesweise des Königs, daß er zu der Ernennung der übrigen Mitglieder nicht ohne den Beirat weiterer Sachverständiger schreiten wollte, welchen dann auch noch eine Revision der statutarischen Festsetzungen obzuliegen hätte. Der Sekretär erhielt also den Auftrag, eine Anzahl hervorragender Notabilitäten der historischen Wissenschaft vorzuschlagen, welche zu einer Beratung dieser Fragen nach München einzuladen wären. Da eine solche Berufung selbstverständlich dem Einzuladendenden die demnächst erfolgende Ernennung zum Mitgliede in sichere Aussicht stellte, so verfügte der König zugleich, daß biese Konsernz ohne Berzug auch über die Arbeiten der

Kommission im nächsten Jahre bestimmte Vorschläge an Seine Majestät bringen sollte. Es war kein leichtes Geschäft, aus der Menge der beutschen Geschichtsforscher zu diesem Zweck eine Auswahl zu treffen; sie erfolgte nach mehrsacher Korrespondenz mit Leopold von Kanke, und nach erlangter Allerhöchster Genehmigung erging die Einladung an Kanke selbst, an Geheimrat Perz in Berlin, Oberstudienrat Stälin in Stuttgart, sowie an die Prosessoren Hegel in Erlangen, Wegele in Würzburg, Häusser in Heidelberg, Dropsen in Iena, welche sämtlich mit den drei Münchener Mitgliedern am 29. September 1858 zur Konsernz zusammentraten in Auserdem waren aufgefordert worden Archivdirektor Chmel in Wien, welcher durch Krankheit verhindert, Prosessor Waiz in Göttingen, Vibliothekar Böhmer in Frankfurt am Main und Prosessor, Vopp in Luzern, welche zur Zeit der Eröffnung der Konsernz auf Reisen abwesend waren.

Der erste Gegenstand ber Beratung, die Revision des Statuts, ergab außer einigen redaktionellen und die Geschäftsführung betreffenden Anderungen nur einen Zusatz von wissensschaftlicher Bedeutung.

Der dritte Artikel des Statuts vom 20. August bestimmte: "Die Kommission wird sich vornehmlich mit der Auffindung und Herausgabe wertvollen Quellenmaterials für die deutsche Geschichte in deren ganzen Umfange beschäftigen." Perz bemerkte dazu, daß es doch wohl nicht in der Absicht liege, bereits im Gange besindlichen Publikationen, wie den Monumenta Germaniae historica oder der Wiener Ausgabe der Akten der großen Konzilien des 15. Jahrhunderts, einzelne Teile ihres Stosses vorweg zu nehmen. Es konnte ihm erwidert werden, daß dies nur, weil es selbstwerständlich sei, nicht ausdrücklich gesagt worden; indessen hatte auch niemand eine Einwendung gegen einen Zusat; "So weit dasselbe (das Quellenmaterial) nicht in den Bereich bereits bestehender Unternehmungen fällt". Erheblicher aber war ein Antrag von Kanke auf folgenden Zusat

<sup>1)</sup> Dies und bas Folgende nach ben Atten ber Konferenz und ben im ersten Banbe ber historischen Zeitschrift veröffentlichten Denkschriften.

"Sie (bie Kommiffion) wird außerdem wiffenschaftliche Arbeiten. die in diesem Gebiete notwendig oder ersprieklich erscheinen, hervorzurufen suchen." Wie wir gleich sehen werden, hatte ber große Gelehrte bereits mehrere, unter eine folche Bestimmung fallende Borichläge von weitgreifender Bedeutung in Bereitschaft. Bunächst aber erhob sich lebhafter Biberspruch. Dropsen mar der Ansicht, daß solche Arbeiten für eine kollegiale Anregung und Kontrolle ungeeignet und durchaus der subjektiven Initiative einzelner Forscher zu überlaffen seien; jedes Werk, wo es mejentlich auf die Runft ber Formgebung oder Behandlung ankomme. entziehe sich dem leitenden Einwirfen der Rommission, die ihre Aufgabe auf die Herausgabe des Quellenmaterials, also der Reichstagsatten, fonstiger Korrespondenzen, Berichte und Dentschriften, ber historischen Bolkslieder, schlecht publizierter älterer Schriften, wie jener von Sleiban, Winded, Efchenloer, ju beichränken habe. Es wurde barauf entgegnet, daß es auch für schriftstellerische Leiftung Stoffe gebe, beren Bearbeitung nur durch follektives Rusammenwirfen mehrerer Mitarbeiter erreichbar fei; ohne hier die Selbständigkeit ber individuellen Forschung und die Gigentumlichkeit ber perfonlichen Darftellung wesentlich zu beichränfen, müßten bei solchen Unternehmungen zur Erhaltung der innern Ginheit gemiffe leitende Gesichtsvunkte für die Teilarbeiter festgesetzt und durchgeführt werden. und für eine folche Thätigkeit gabe es feine geeignetere Statte, als einen Berein von Männern, wie er hier bei ber Rommiffion beabsichtiat sei. Pert warnte darauf vor einer Klippe, die in einer dem Dropfenschen Bedenken entgegengesetten Richtung Wenn biefer befürchtet hatte, daß durch die Aufsicht der Rommission die subjektive Freiheit der Autoren beeinträchtigt werden fonnte, fo befürchtete Bert umgefehrt die Befahr. daß trot aller Behutsamkeit ber Kommission durch Rankes Untrag tendentibse Schriften unter Schädigung des rein missenschaftlichen Charafters unserer Wirtsamkeit in das Leben gerufen werden könnten. Daß dies unter allen Umständen zu vermeiden sei, darüber mar in der Konfereng nur Gine Stimme. Man meinte, daß gerabe die Betonung des Gegenstandes burch Perty und die Aufnahme berfelben durch die Konferenz dafür hinlängliche Bürgschaft gebe, daß also umsoweniger ein Grund vorliege, deshalb einen so fruchtbaren Antrag wie den Kankeschen abzulehnen. Die Annahme desselben erfolgte dann mit großer Wehrheit.

Die Konferenz schritt darauf am 30. September und 1. Oftober zu ihrer zweiten Aufgabe, zu der Beschlußfassung über die Arbeiten der Kommission für das kommende Jahr.

Bereits hatte Se. Majeftat ihr bie Übernahme ber Berausgabe ber Reichstagsakten, sowie die Erledigung des Arbeits= stoffes der jest aufgelösten archivalischen Rommission übertragen. Für die Reichstagsaften bedurfte es feines besonderen Beschluffes. Das bisher Geschehene murbe einfach bestätigt. Das Jahr 1376 wurde als Anfangsgrenze ber Publikation bestimmt, als Grundfat angenommen, daß aus dem 15. Jahrhundert alles aufgefundene Material ohne Auslassung gedruckt werden solle eine Regel, die nach den oben ermähnten Erfahrungen weiterbin fehr ftark modifiziert werden mußte - und Georg Boigt mit der Redaktion des spezielleren Blanes beauftraat. Thätigkeit der archivalischen Kommission berichtete Rudhart und legte die für einen letten Band der "Quellen und Erörterungen" eingelaufenen Materialien vor. Einiges bavon wurde sofort als ungeeignet ausgeschieden, anderes aber als wertvoll teils auf ber Stelle anerfannt, teils zu näherer Brufung einzelnen Referenten übergeben.

Es wurde hiebei der allgemeine Grundsatz aufgestellt: die Kommission werde niemals etwas veröffentlichen ohne spezielle Berichterstattung und Kritik durch mindestens eines ihrer Mitglieder.

Darauf schritt man zu der Erwägung neuer Quellenpublikationen. In erster Linie kam hier der Antrag von Perh und Stälin, welchem sich Ranke unterstühend anschloß, zur Sprache: eine Ausgabe der deutschen Städtechroniken, vornehmlich aus dem 14., 15. und 16. Jahrhundert, eines unendlich reichen und wichtigen Waterials zur vaterländischen Geschichte, welches bisher nur in spärlichen Fragmenten und ungenügenden Ausgaben vorlag. Alle Anwesenden waren einig, daß damit ein Werk begründet werde, dessen Bedeutung jener der Monumente und der Reichstagsakten vollkommen ebenbürtig sei. Vor diesen selbst empsehle es sich durch eine vergleichsweise leichtere und raschere Aussührbarkeit, so daß binnen wenigen Jahren stattliche Bände geliesert werden könnten. Zu beginnen sei mit dem deutschen Südwesten, Bayern, Schwaben, Franken, und somit gerade mit dem Ansange des Werkes ein großes Verdienst speziell um die bayerische Geschichte zu erreichen.

Die Konferenz beschloß hienach einstimmig, in den Gegenstand einzutreten. In ihrer Mitte besand sich — es ist wohl erlaubt, allgemein anerkannte Berdienste einzelner unserer Mitglieder auch an dieser Stelle dankend zu erwähnen — der ohne Zweisel bedeutendste jetzt lebende Kenner der Städtegeschichte, Prosessor Hegel. Dieser übernahm es bereitwillig, den großen Gegenstand genauer zu instruieren und der nächsten Plenarversammlung über Umfang, Ausführbarkeit, Mitarbeiter, Kosten des Unternehmens ausstührlichen Bericht zu erstatten.

Drohsen brachte hierauf seinen Antrag auf eine umfassende Sammlung der historischen Bolkslieder der Deutschen, zunächst des 15. Jahrhunderts, zur Verhandlung. Es bedarf keiner Erörterung, welch vielseitiges Interesse der Stoff darbietet, wie lebhaft in diesen populären Poesien die großen Ereignisse der Zeit, die Eindrücke derselben auf das Gemüt des Bolkes und die Rückwirkung der populären Stimmungen auf die Begeben-heiten sich wiederspiegeln. Pert, Stälin und Kanke befürworteten den Antrag nachdrücklichst, und die Konserenz ersuchte den Antragsteller, das Ersorderliche für die Aussührung vorzusehren und im nächsten Jahre weiter zu berichten.

Es folgte die Beratung mehrerer durch den Kankeschen Antrag in Aussicht gestellten Entwürfe. Kanke hatte sie bereits durch eine Denkschrift zur Kenntnis, zuerst der Königs, dann der Konserenz gebracht. Der erste betraf ein großes Annalenwerk, Jahrbücher des deutschen Reiches, nicht eben zur Lektüre des großen Publikums bestimmt, sondern ein Nachschlagebuch für den historischen Forscher und Lehrer, wo er den geschicht

lichen Stoff aus den Quellen gesammelt, fritisch gesichtet und nach den bisherigen Ergebnissen der Forschung verarbeitet fände, in chronologischer Folge mit möglichster Objektivität geordnet, ohne die Absicht, ein darstellendes Kunstwerk oder politischstirchliche Erörterung zu liesern. Zwanzig Jahre früher hatten einige Schüler Rankes auf dessen Beranlassung ein solches Wert über das zehnte Jahrhundert veröffentlicht; der Wert und Nuten desselben hatte so unbestrittene Billigung gefunden, daß der Gedanke nahe lag, die Arbeit über das ganze deutsche Mittelsalter auszudehnen. Die Konserenz sprach sofort ihre einhellige Zustimmung aus, bat den Antragsteller die Leitung der Redaktion selbst zu übernehmen, die einleitenden und vorbereitenden Schritte zu thun, und der nächsten Plenarversammlung darüber weitere Auskunft zu geben.

Sodann bemerkte Ranke, wie neben der Geschichte der schönen Litteratur und Kunst in Deutschland die Geschichte der gelehrten Studien im Rückstand geblieben. Es gebe Darstellungen der Entwickelung einzelner Disziplinen in einzelnen Perioden, aber es sehle an jeder zusammenhängenden Besehrung; ein wahres Nationalwerk würde es sein, wenn man eine Geschichte der Wissenschaften in Deutschland zu Stande bringen könnte. Er würde raten, auf diesem Gebiete zunächst mit der neueren Zeit, von dem Ausgange des 15. bis zum Ansange des 19. Jahr-hunderts, zu beginnen, der Darstellung, je mehr sie sich dem Endtermin nähere, desto größere Ausführlichseit zu gönnen, und sur jede Disziplin einen möglichst hervorragenden Bearbeiter aus den Bertretern des Faches zu gewinnen.

Ferner hob Ranke das lange empfundene Bedürsnis eines großen biographischen Werkes hervor, einer allgemeinen Biographie der namhasten Deutschen aller Lebensstellungen und Stände, am besten in lexikalischer Form, welches sichere und parteilose Auskunft über alle der Erwähnung würdige Namen darböte, ein Buch also in der Art der französischen Biographie universelle, hoffentlich aber in seiner nationalen Beschränkung von rationalerer Anlage in seiner Disposition und größerer Zuverlässigkeit in seinen Angaben.

Die Konferenz erkannte einstimmig den Mangel an, welchem die Ausführung beider Borschläge abhelsen würde. Sine längere Berhandlung entspann sich über die Aussührbarkeit derselben, wobei aufs Neue die Frage erörtert wurde, ob gerade die Kommission zu ihrer Berwirklichung sich berusen fühlen könne. Das Ergebnis war, daß die Konserenz die Entscheidung der künstigen Plenarversammlung vorbehielt.

Einige andere Antrage, welche ohne praktische Folgen geblieben find, können hier übergangen werden.

Nachbem barauf am 1. Oftober ber Etat bes fommenden Jahres festgestellt worden, wandte sich die Ronferenz zu ihrer letten Aufgabe, der Auswahl derjenigen Gelehrten, welche Sr. Majestät neben den Anwesenden als ordentliche ober außerordentliche Mitglieder ber historischen Kommission prafentiert werben follten. Unter allgemeinem Einverständnis ftellte Ranke ben Grundsat fest: die Ernennung nicht als bloge Chrenbezeugung erfolgen zu laffen, sondern niemand aufzunehmen, der nicht mitarbeite, oder doch einen bestimmten Anteil an der Leitung einer durch vereinte Rrafte zu lofenden Aufgabe übernehmen wolle. Weiter waren sämtliche Anwesende der Ansicht, baß etwa brei Stellen für fünftige Eventualitäten offen zu laffen seien, woraus sich bann freilich die Notwendigkeit eraab. die ursprünglich gewünschte Teilnahme der Rechts- und Litteraturhistoriker auf ein enges Daß zu beschränken. Dann machte sich der Bunsch auf Vertretung aller für die Nationalgeschichte besonders wichtigen Territorien, und ganz besonders auf Beranziehung zahlreicher in München einheimischer Rrafte geltend. Im Einzelnen fehlte es, wie man benten tann, an Schwierigfeiten und Meinungsverschiedenheiten nicht; auch fand sich ber König zu einigen Modififationen der ihm schlieflich überreichten Liste bewogen. Das Ergebnis war, daß durch Allerhöchste Entschließung vom 2. November, in der auch die sonstigen Beschlüffe die fonialiche Genehmiaung erhielten, außer den Ditgliedern der Ronferenz zu ordentlichen Mitgliedern der Rommiffion die Professoren Cornelius und Löher, sowie der Bibliothekar Föringer, sämtlich in München, Professor Jakob Grimm in

Berlin, Archivar Lappenberg in Hamburg, Professor Wait in Göttingen, Professor Giesebrecht in Königsberg, Archivdirektor Chmel in Wien ernannt wurden. Außerordentliche Mitglieder wurden Professor Boigt und Archivsekretär Muffat, beide in München, und Archivsonservator Baader in Nürnberg. Das Amt des Borsitzenden wurde Leopold von Kanke übertragen. She die Konserenz sich auflöste, hatte sie die Shre, von dem Könige persönlich empfangen zu werden, und aus seinem Munde den Ausdruck gnädigster Anerkennung und die Zusicherung sorts dauernder Unterstützung zu vernehmen.

So war wenige Monate nach der Bründung der Rommission ihr bereits ein weites Arbeitsfeld eröffnet und eine Reihe bedeutender Aufgaben in Angriff genommen. Auf allen Bunkten ging man mit Gifer an bas Berk. Kür sämtliche bisher beichloffene Unternehmungen wurde die speziellere Organisation festgestellt, geeignete Mitarbeiter gewonnen, eine Anzahl von Archiven bereist. Aber auch der König blieb bei feinem Spruche: mehr, weiter, immer weiter. Als im Berbste 1859 die Rommission zu ihrer Blenarversammlung zusammentrat. wurde fie durch eine Mitteilung ihres Borfigenden freudig überrascht, daß der König ihr außer der Jahresdotation noch ein außerordentliches Gefchent von 25 000 Gulben gur Berfügung ftelle, und Antrage über die Bermendung besselben erwarte. Mit ehrfurchtsvollem Danke beschloß die Rommission einen Teil Diefes Betrages zur Dotierung von Preisaufgaben zu benuten, betreffend eine das miffenschaftliche Material zu geordneter llebersicht bringende deutsche Geschichte, etwa in der Beise von Giefelers Rirchengeschichte gestaltet, bann ein Sandbuch ber deutschen Altertumer, ferner Lebensbeschreibungen berühmter Deutscher, sowie Lebensbeschreibungen berühmter Bapern. Rommission follte hiebei allerdings die oft gemachte Erfahrung aufe Reue erleben, daß Breisaufgaben in ber Regel nur bann Die gewünschte Birfung erzielen, wenn die ausschreibende Behörbe bavon unterrichtet ist, daß der Gegenstand bereits die Aufmertsamkeit befähigter Forscher auf sich gezogen hat, ober noch fürzer und beffer, wenn fie im Boraus weiß, wen fie bereinft zu

fronen haben wird. Immerhin konnte, wenn auch keine völlig preiswürdige Arbeit einlief, i. 3. 1861 ein Accessit ober lobende Anerkennung ben vorgelegten Biographien bes Grafen Ignaz von Törring (von Friedrich Töpfer), des Erzbischofs Balduin von Trier (von Al. Dominicus), des Herzogs Ludwig des Reichen von Bapern (von Aug. Kluckhohn), des Geschichts schreibers Aventin (von Wilhelm Dittmar), sowie einer Sammlung fleiner Biographien berühmter Babern (von Bl. Stumpf) zuerteilt werben. Der Reft ber außerorbentlichen Schenkung murbe sodann für die Rosten der Beschichte der Wiffenschaften bestimmt, welche jest nach näherer Darlegung ihres Planes von der Rommission in ben Kreis ihrer Unternehmungen aufgenommen wurde. Bang nach Rankes vorigjährigem Antrag wurde beschloffen. die Darftellung der mittelalterlichen Gelehrfamkeit einstweilen gurudaulegen, und für die neuere Beit ben Stoff nach ben einzelnen Disziplinen zu fondern, dem Bearbeiter, wie es bier in der Natur der Sache lag, vollfommene Selbständigkeit für Urteil und Darftellung zu laffen, und ihm ein vergleichsweise fehr bedeutendes Sonorar und das literarische Gigentum seines Werkes zuzusichern. Schon im Frühling 1860 gelang es, eine Reihe bewährter Mitarbeiter zu finden, Jolly, Fraas und von Robell in München für die Physik, Landwirtschaft und Mineralogie, Zeller in Marburg für die Philosophie, Gerhard in Gisleben für die Mathematik, Birchow in Berlin für die Medizin. und der folgenden Plenarversammlung Borichlage für die weitern Disziplinen zu unterbreiten. Die Ausgaben für das Unternehmen stellten sich erheblich höher als bei ben übrigen Arbeiten ber Rommission: der Konia aber schenkte demselben eine fo hervorragende Teilnahme, daß er bereits im Jahre 1860 erklärte, diese Rosten in ihrem ganzen auf 50 000 Bulden veranschlagten Ilmfange durch eine weitere besondere Bewilligung beden zu wollen.

Hierdurch wesentlich erleichtert, war unser regelmäßiges Budget in der Lage, die Mittel nicht nur zu den bereits begonnenen, sondern auch zu ferneren wertvollen Unternehmungen zu liesern. Zunächst hatte die 1858 von Dropsen angeregte Sammlung historischer Bolkslieder des 15. und

16. Jahrhundert 1859 die definitive Genehmigung erhalten, nachdem der schon seit Jahren in diesem Stoffe gründlich bewanderte Dr. von Liliencron (bamals Rabinetsrat in Meiningen) sich zur Übernahme der Redaktion bereit erklärt und an Dr. Bechstein einen fundigen und fleißigen Mitarbeiter gewonnen hatte. Sodann schlug Lappenberg 1859 die Berausgabe der Rezesse der Sansetage vor; es ist einleuchtend auf den erften Blick, welche Bedeutung für die gesamte Reichsgeschichte des 14. bis 16. Jahrhunderts die Berhandlungen und Beschlüsse des damals so mächtigen Städtebundes haben. selbst follte der, wie kein Anderer befähigte. Berausgeber fein: die Rommiffion gedachte dem Werke eine entsprechende Bublikation ber Aften ber oberbeutichen Städtebunde anzuschließen, fo baß beibe Arbeiten, verbunden mit ber Sammlung ber beutschen Städtechronifen, eine der wichtigsten Seiten des deutschen Lebens vollständig umzeichnen murben. Das Werk wurde nach erlangter föniglicher Zustimmung von dem verehrten Herausgeber, unterftütt durch einen tüchtigen Mitgrbeiter. Dr. Junghans, ohne Berzug mit lebhafter Energie in Angriff genommen. Schon nach einem Sahre fonnte berichtet werben, daß die niederbeutschen und englischen Archive zu reicher Ernte burchforscht seien; die Ausbeutung der danischen Archive fei begonnen, die der preufischen und niederländischen eingeleitet. Niemand alinte, wie balb ichmerzliche Schicksalsichlage diese schöne Thatiakeit unterbrechen follten.

In nicht minder rüstigem Fortgang war Hegels Sammlung der Städtechroniken begriffen. Auch er hatte strebsame Genossen an Dr. von Kern, Dr. von Weech und Dr. Leger gefunden; von den fränkischen und baherischen Archiven war Einsicht genommen; es konnte die Hoffnung gesaßt werden, den ersten Band des großen Werkes, die ältesten Chroniken von Nürnberg enthaltend, schon im Laufe des Jahres 1862 zur Publikation zu bringen. Nicht minder günstige Nachrichten brachte Jahr auf Jahr Ranke über die Entwickelung seines Annalenwerks; bereits im Jahre 1860 konnte der Druck der Jahrbücher Kaiser Heinrichs II. von Siegfried Hirsch begonnen werden.

Einen Antrag von nicht geringerer Bedeutung ftellte im Berbste 1860 Cornelius in der Blenarversammlung, betreffend bie Berausgabe ber politischen Korrespondenzen der Fürsten aus bem Saufe Wittelsbach von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum 30 jährigen Krieg. Bekanntlich waren in bieser Zeit Einfluß und Machtmittel der deutschen Linie des Raiserhauses Sabsburg fehr beschränkt; und mährend im Reiche bie religiöse Frage die Barteiftellung der Stände in immer machsendem Mage bestimmte, trat ber seltene Kall ein, daß Mitalieder eines und besselben Fürstengeschlechtes, eben des Wittelsbachischen. die leitende Stellung in jeder der beiden Barteien gemannen. Pfalz auf ber einen, Bayern auf der andern Seite. leicht konnte also die Eröffnung einer neuen Quelle für die gesamte Reichsgeschichte jener Periode gewinnbringender sein, als die Borlage der fürstlichen Korrespondenz beiber Linien. Die Rommission erhob den Antrag sofort zum Beschlusse, indem sie bei bem großen Umfange bes Stoffes benfelben in brei Abteilungen zerlegte, die Bfälzer Korrespondenz des 16. Jahrhunderts, die bagerische berselben Beit, den Briefmechsel beider Seiten in den ersten Jahrzehnten por dem großen Kriege, und die Leitung dieser Abteilungen in gleicher Reihenfolge ihren Mitaliedern Sphel. Löher und Cornelius übertrug.

Bu diesen wichtigen Unternehmungen traten dann noch hinzu Anträge Häussers auf verschiedene Arbeiten aus der kurpfälzischen Geschichte, welche weiterhin eine verdienstliche Geschichte der Grafschaft Hanau-Lichtenberg von Pfarrer Lehmann in Nußdorf veranlaßten, serner auf Antrag I. Grimms die Vervollständigung des berühmten baherischen Wörterbuches von A. Schmeller aus dessen reichem handschriftlichen Nachlasse, welche zunächst dem Professor Konrad Hoffmann übertragen wurde, sodann die Fortsetzung der durch Jakob Grimm begonnenen Ausgabe der deutschen Weistümer, welche unter der Beihilse von Richard Schröder und Rudolf Hilbebrand der greise Weister selbst übernahm, endlich die Herausgabe der oben erwähnten neuen Sammlung deutscher Rechtssprichwörter von Graf und Dietherr, welche die Kommission unter die sach-

į

fundige Leitung von Bluntschli und Konrad Maurer stellte. Außerdem beschloß die Kommission 1859 die Herausgabe einer periodischen Zeitschrift unter dem Titel "Forschungen zur beutschen Geschichte", die zur Beröffentlichung kritischer Monographien und gelehrter Mitteilungen dienen und deren Redaktion von Waiß, Stälin und Häusser geleitet werden sollte; zugleich wurde bestimmt, daß aussührliche Nachrichten über die eigene Thätigkeit der Kommission, die Verhandlungen der Plenarversammlungen, den Fortgang der einzelnen Unternehmungen, die Reiseberichte der Mitarbeiter u. s. w. als Beilagen zu Spbels historischer Zeitschrift zur allgemeinen Kunde gelangen würden.

Der Personalbestand der Kommission ersuhr in diesen ersten Jahren folgende Anderungen: Joseph Chmel starb am 28. November 1858, ehe er an einer Plenarversammlung hatte teilnehmen können, Thomas von Rudhart am 10. November 1860; ich sand mich 1861 veranlaßt, einem Ruse an die Bonner Universität zu folgen, und legte mithin das Sekretariat der Kommission nieder. Die Geschäfte desselben wurden zunächst provisorisch von Dr. Weizsäcker übernommen.

Ja, es waren gute Tage, in benen wir unter ber Leitung unseres geliebten Altmeisters im Sonnenschein fast unbegrenzter Hoffnungen die Keime zu so vielen fruchtbaren Schöpfungen pflanzen dursten. Gesegnet sei das Andenken des huldreichen Fürsten, bessen ideale Gesinnung uns den Boden dafür bereitete und schirmte, der, ein strenger und sparsamer Haushalter, für jedes geistige Streben reiche Mittel bereit hielt, und während er sich selbst niemals genug that, jedes Wirken der durch ihn vereinten Arbeiter mit dem Ausdrucke dankbaren Wohlwollens belohnte und dadurch zu immer gesteigerter Regsamseit anspornte.

## Pariser Studien.

1886.

Auf ben folgenden Blättern soll nicht von Studien über Paris, sondern von Studien in Paris die Rede sein, welche ich vor dreißig Jahren dort und anderwärts begann, um zuverlässige Materialien für meine Geschichte der Revolutionszeit zu sammeln. In jener Zeit galt bei den meisten Regierungen Europas die Regel, daß die Staatsarchive jedem profanen Blicke entzogen waren; man wird sehen, wie mancherlei Glücksfälle dazu gehörten, um meinen Bestrebungen ausnahmsweise günstigen Erfolg zu verschaffen.

Anfang 1848 war ich seit vier Jahren mit einer größeren Arbeit über die Geschichte des römischen Kaiserreiches beschäftigt und hatte mich in politische, ökonomische, kirchliche Altertümer nach allen Richtungen hin vertieft, um die innere Auslösung des Reiches und den Übergang seiner Teile in die Monarchien der Bölkerwanderung kennen zu lernen. In diesen friedsertigen Studien wurde ich damals durch die Märzrevolution unterbrochen und wie alle Welt in den Strudel der Tagespolitik hineingerissen. Ich war jung, also, was in jener Zeit gleichedeutend war, liberal; ich war Historiker aus Kankes Schule, also gemäßigt und Feind des radikalen Wesens, und da, wie man weiß, das damalige Toben alle Parteischattierungen stark durcheinanderrührte, mithin die radikale Partei zahlreiche kommunistische Elemente mit sich vereinigte, so kam ich auf den Gedanken in einer kleinen Abhandlung oder Broschüre dem

Bolke zu erzählen, in welches Elend die große frangösische Revolution gerade die niederen Rlassen durch ihre kommunistischen Tendenzen gefturzt hatte. Bon diefem Glend hatte ich aus allen Büchern erfahren; mas die Urfachen besfelben betraf, so hatte ich bei Burke schwerwiegende Worte über die mangelnde Achtung vor dem Rechte des Eigentums und beren Folgen gelesen und demnach gemeint, es werbe 1793 damit wohl noch schlimmer als 1848 geftanden haben. Aber als ich nun für mein Büchlein. nach tonfretem Material suchte, fand ich aller Orten biefe Seite ber gewaltigen Umwälzung taum beachtet, nicht bei Toulongeon oder Bertrand, nicht bei Mignet oder Thiers, nicht einmal bei Buchez und Roux. Im Gegenteil aller Orten las ich, daß in ber frangofischen Revolution Babeuf zum ersten Male den Kommunismus gepredigt habe, und Louis Blanc erläuterte bas Elend bes Bolfes burch ben Umstand, daß die Revolution nicht kommunistisch genug gewesen. Die Frage gewann burch bies alles um jo größeren Reig, fo bag ich mir vornahm, sie wenn möglich aus ben Quellen zu crarunden. Keine Ahnung hatte ich bamals, daß ich die ersten Schritte zu einer mehr als 20 jährigen Arbeit that. Als ich Ranke bavon Mitteilung machte, bebauerte er, daß ce jest mit meiner Geschichte bes romischen Raiserreichs vorbei sei; ich meinte, ich wurde balb genug zu biefer guruckfehren; nein, rief er, ich kenne bas; wen bicfe Geschichte ber neuesten Zeit gepact hat, den läkt sie nicht wieder los. Er hatte fehr Recht. Bei gemiffenhaftem Studium ber jungften Bergangenheit, wo wir uns durch die Überfülle der Materialien erdrückt fühlen und bann doch wieder die Lückenhaftigfeit unseres Wiffens empfinden muffen, wird in uns die Erkenntnis doppelt lebendig, wie unglaublich wenig sichere Resultate auch durch die gründlichste Durchforschung ber älteren Zeiten zu erlangen find.

Run, ich fand sehr balb, daß von den ökonomischen Ratastrophen der großen Revolution ein deutliches und haltbares Bild nicht zu gewinnen war ohne eine allseitige Kenntnis jener wildbewegten Jahre, ihrer politischen Ideale, ihrer wilden Barteikampfe, und vor allem ihrer Kriegspolitik nach außen, die in

iebem wichtigen Moment für die innere Entwickelung den Ausschlag gegeben hatte. Indem sich damit die Aufgabe immer mehr erweiterte, überzeugte ich mich ferner, daß die Lösung berfelben, trot der Masse der gebruckten Literatur, ohne archivalische Forschung nicht möglich sein wurde. Um aber in Baris ben Butritt zu den Archiven zu erlangen, bedurfte es einer Empfehlung durch eine deutsche Gesandtschaft. Ich erhielt eine solche in Berlin ohne Schwierigkeit, als ich jedoch baran die Bitte fnüpfte, mir auch in bem bortigen Archiv die Korrespondenz der preußischen Gesandtschaft in Paris von 1789 bis 1792, sowie die Aften über die letten polnischen Teilungen vorzulegen, murbe mir bas in Gnaben abgeschlagen, aus bewegenben Grunden, hieß es, die jedoch mit meiner Persönlichkeit nichts zu thun batten. Besser erging ce mir in Berlin auf bem Großen Generalftab, wo ber Chef besselben, General von Repher, die Benutung ber intereffanten, leider für jene Beit nur fragmentarischen Dofumente feines Archive mir unbeschränft gestattete, allerdinge unter der charafteriftischen Bedingung, daß ich nicht fagen durfte, wo ich diese Renntnisse geschöpft hatte. Dann reiste ich, im Jahre 1851, den Hauptquellen meiner Arbeit entgegen, nach Baris, nicht ohne ein gewisses Bangen, wie weit die Thuren ju ben ersehnten Schatgewölben sich mir eröffnen murben. Der preußische Befandte, Braf hatfeldt, empfing mich in licbenswürdigster Weise und war gleich bereit, mich bei den betreffenden Behörden einzuführen.

Mein erfter Gang wandte sich, wie natürlich, zu dem großen Nationalarchiv. Bekanntlich dicht in der Nähe des Arbeiterviertels von St. Unton gelegen und fort und fort von dem Getümmel eines folchen umgeben, umschließt es mit seinen Gebäuden einen großen, mit leichten Gartenanlagen geschmückten Hof, auf welchen die meisten Fenster des Gebäudekomplexes hinausgehen. Hier herrscht denn eine beinahe klösterliche Stille; dabei sind alle Räume hell und licht, die Einrichtung sauber und zweckmäßig; man befindet sich an einer rechten Stätte gesammelter und fruchtbarer Arbeit. Ich ließ mich bei dem Generaldirektor melden, mußte recht lange im Vorzimmer warten,

fand ihn dann mit einem Unterbeamten und wurde einer gründlichen, hin und her forschenden Brufung über meine Anliegen in ziemlich trocknem und amtlichem Tone unterworfen. leugne nicht, meine Sorge, einen abweisenden Bescheid zu erhalten, steigerte sich. Dann aber wurde der Beamte entlassen, und in völlig veranderter, freundlicher Beise fagte ber Direftor: "Ich habe Sie ungebührlich lange marten laffen, weil ber Berr. ben Sie gesehen, und der Ihnen die gewünschten Dofumente vorlegen wird, nicht gleich zu haben war, und ich doch feine Unwesenheit bei unserem Gespräche wünschte; Sie verfolgen bei Ihrer Forschung gewisse Awecke, Sie wissen aber nicht, welche dabin einschlagenden Dokumente wir besitzen, und ermähnen also in Ihren schriftlichen Eingaben vielleicht die für Sie wertvollsten Aften gar nicht; jest ist jener Berr über Ihre Bunsche orientiert, und Sie können sicher sein, daß Ihnen bei uns nichts entgeben wird, was für Ihre Arbeit dienlich fein mag."

Dies war mehr, als auch die liberalfte Berwaltung einem Beamten zur Pflicht machen kann: es war der Ausdruck einer ebenso von humanität wie von wissenschaftlichem Interesse erfüllten Gefinnung. Sie blieb fich benn auch gleich mahrend der ganzen Dauer meiner Arbeiten. Als ich mir die Aften des blutigen Wohlsahrtsausschusses vorlegen ließ, marf ber Beamte zum Beginne einige schwere Kartons auf den Tisch, aus welchen bei biefer Erschütterung eine bide Staubwolfe emporftieg. Pfui, rief ich, welch ein Staub! Er erwiderte: Mein Berr, haben Sie Respekt vor diesem Staub; das ift Staub von 1795; ich fann mit voller Gewißheit versichern, daß seitdem keine Sand diese Aften und diese Kartons berührt hat; Sie sind der erste, welcher die Einsicht derselben verlangt. Es könnte unglaublich erscheinen, aber allerdings die vor 1851 gedruckten Geschichten ber Revolution bestätigen es: nicht einer ihrer Verfaffer hatte ben Gedanken gehabt, bei seiner Arbeit diese authentischen Dokumente zu Rate zu ziehen. Seitbem hat sich bies allerbinas gründlich geandert; bedeutende Forscher wie Mortimer-Ternaux und Taine haben diese Studien in noch viel weiterem Umfange durchgeführt, als es mir, bem Reisenden, möglich mar:

immer habe ich die Genugthuung, daß ihre ein breiteres Detail vorlegenden Werke meine Auffassung der revolutionaren Borsgänge und Personen durchgängig bestätigt haben.

Neben dem Nationalarchiv gewährte mir jodann das Kriegsarchiv eine äußerst reiche und wertvolle Belehrung. nahme und Unterstützung, welche ich bort fand, war gang bem Empfange im Nationalarchiv entsprechend. Daß Goethe sehr Recht hat, wenn er den Umgang mit gebildeten Offizieren als besonders erfreulich preift, habe ich damals und später, sowohl im Berliner Generalstab wie im Wiener und im Bariser depôt de la guerre erfahren. Die Einrichtung bes letteren mar musterhaft. Die Feldakten waren nach Armeen, diese wieder nach Jahrgängen ober Feldzügen gesondert, innerhalb dieser eine strenge chronologische Ordnung eingehalten, jede Ordre, jeder Bericht, jeder Zettel aufbewahrt, jedes Stud mit einem furzen orientierenden Regest versehen 1). Man hatte täglich Butritt von 9 bis 3 Uhr; als mahrend meines Aufenthalts ber Rriegsminister die öffentliche Arbeitszeit auf zwei Wochentage von 9 bis 4 Uhr beschränkte, erschien gleich nachher, ohne Nachsuchen meinerseits, eine Orbre, ber frembe Gelehrte, ber jest bort arbeite, sei täglich wie bisher zuzulassen. Und ich mar damals ein junger beutscher Professor, bessen Name ganz sicher noch in kein französisches Ohr erklungen war.

Von den Ergebnissen meiner Forschung zu reden, ist natürlich hier nicht der Ort. Nur eine Einzelheit will ich erwähnen, weil sie auch archivalisch interessant ist. Wie überall müssen im dépôt de la guerre kolossale Papiermassen jährlich kassiert werden, da man nicht jährlich ein neues Haus für Archivzwecke bauen kann. Eines Tages fragte ich den dienstthuenden Offizier, ob das Depot auch die Akten über die Organisation der berühmten vierzehn Armeen des Wohlsahrtsausschusses besitze. Er verneinte; denn, sagte er, Akten haben wir über diese Organisation genug, aber die vierzehn Armeen haben nie existiert,

<sup>1)</sup> Ganz dieselbe treffliche Ordnung fand ich später auch im Wiener Kriegsarchiv.

sondern sind wie so vieles andere lediglich ein revolutionärer Mythus. Sodann erzählte er mir, daß bei einer großen Aktentassation ein mächtiger Papierhause auf einem Hose des Gebäudes sormiert worden sei, ich weiß nicht, ob zum Verbrennen oder zum Einstampsen: er sei zufällig herangetreten, habe auf einem vorstehenden Papierzipsel Carnots Unterschrift bemerkt, dann weiter nachgespürt und so die gesamten Dokumente über die sogenannte levée en masse und die sogenannten 14 Armeen gerettet. Ich brauche nicht zu erwähnen, daß ich sie mit Eiser zum Nußen meines Buches verwandte: später hat der trefsliche Camille Rousset in speziellerer Ausführlichseit aus ihnen die Fabel von den Freiwilligen von 1792 und von der levée en masse von 1793 beseuchtet.

Noch eine andere Geschichte archivalischer Rettung vernahm ich aus etwas älterer Zeit. General Dupont, welcher 1808 bei Baylen vor den Spaniern die Waffen gestreckt und sich dann vor einem französischen Kriegsgericht hatte verantworten muffen, wurde bekanntlich unter Ludwig XVIII. Kriegsminister. Sofort ließ er dann dem Archiv melden, er wünsche die Aften seines Brozesses einzusehen. Der Offizier du jour, welcher den Auftrag zu erledigen hatte, fagte fich, daß er die Akten auf Nimmerwiedersehen einpacken würde, und faßte — es war eben Nachmittag geworben — einen raschen Entschluß. Nachbem er die nötigen Borkehrungen getroffen, schloß er sich mit den Aften ein und begann sie zu kopieren, schrieb und schrieb, den Abend und die ganze Nacht hindurch, erhielt sich wach mit kaltem Fußbad und heißem Kaffee und brachte am folgenden Morgen die Arbeit zu Ende. Die Originale wurden hierauf dem Minister übersandt und sind niemals zurückgekommen; die Ropie ist dem Archiv erhalten geblieben.

Nicht minder lebhaft als mein Interesse an den Schätzen des Kriegsarchivs war mein Wunsch auf Zutritt zu den Akten des auswärtigen Amtes. Graf Hatseldt gab mir günstige Aussicht; er sei perfönlich nahe befreundet mit dem Direktor dieses Archivs und hoffe dort die Ersüllung meines Wunsches zu bewirken. Ich empfing in der That bald nachher eine

Borladung vor das Angesicht des hoben Beamten, mußte aber erfahren, daß dieselbe keinen andern Zweck gehabt hatte, als mich über die Ungehörigkeit meines Begehrens aufzuklaren. Wir werden, sagte er mir, vielfach mit solchen Zumutungen heimgesucht; die Herrn Gelehrten scheinen zu glauben, daß die Archive nur zu dem Zwecke angelegt werden, ihnen die Mittel au angenehmer Schriftstellerei ju geben: nein, mein Berr, fo stehen die Dinge nicht: mas wir hier auffammeln, sind Materialien nicht für die Afademien, sondern für ben öffentlichen Dienst, find nicht Litteralien, sondern Aften; Aften find es. Mit einer solchen Erörterung war nicht zu dis= mein Herr. futieren; ich begnügte mich, von seinem gutigen Sinfte eine Urt Almosen zu erbitten, Die Borlage eines einzigen Jahrgangs einer einzigen diplomatischen Korrespondenz, der Londoner Deveschen von 1792. Er schien sich zu erweichen. Wir wollen seben, sagte er. Er fandte einen Diener hinüber in bas Archiv, welcher bann sogleich mit einer schriftlichen Rotiz zurückfam. "Sie haben, fagte ber Chef, ben Gegenstand Ihres Wunsches als eine geringfügige Sache bargestellt; seben Sie, wie fehr Sie im Irrtum gewesen find; diese Depeschen füllen vier Bande in Folio, quatre volumes en folio; an eine solche Vorlage ist nicht zu benten." Wie ich nachher, unter Benugung einiger im Kriegsarchiv gewonnenen Notigen, ihm boch noch die Ginficht in zwei der vier Kolianten abprefte, will ich, jest felbst zum Archivdirektor avanciert, mich hüten zu verraten.

Wenn ich nun noch hinzusete, daß ich einen, freilich den kleinern Teil meiner Zeit zu Studien in den unabsehbaren Schätzen der großen Nationalbibliothek, sowie in den 40000 Broschüren der Revolutionsjahre in der Privatbibliothek König Louis Philipps verwandte, daß ich bei den Beamten beider Stellen eine ebenso gütige und fördernde Unterstützung meiner Arbeit wie in den beiden erstgenannten Archiven fand: so wird man begreisen, mit welcher Befriedigung und Dankbarkeit ich nach Ablauf eines Vierteljahres das gastfreie Paris verließ.

In den nächstfolgenden Jahren gelangen mir anderwärts glückliche Fortschritte in der Erweiterung meiner Kollektaneen.

Ich erhielt die Erlaubnis zur Benugung des preufischen Beheimen Staatsarchivs, allerdings nicht, weil die Grundfage der Berwaltung sich geändert hatten, sondern weil eine mir gunftig gefinnte Berfonlichkeit zu einer einflugreichen Stellung im auswärtigen Amte erhoben war. 1853 durfte ich dang in den secreten brieven des Haager Archivs nach Herzenslust umberforschen; die einzige Bedingung, an welche ber Direktur seine Erlaubnis knüpfte, lautete dahin, daß ich meine beutschen Landsleute darauf aufmertsam machen möchte, wieviele interessante Dokumente dort vorhanden seien, und bisher die gebührende Beachtung nicht gefunden hätten. Eine Erfahrung aber fehr entgegengesetter Art machte ich 1854 in London. Es war mir in Deutschland versichert worden, in dem freien England tenne man keine vedantische Beitläufiakeit noch büreaukratische Ungst= lichkeit; ich folle nur nach London hinübergeben und würde ohne weiteres Zugang zu dem state - paper office erhalten. Als ich ankam, war der preußische Befandte, Baron Bunfen, fehr bereit, mir zu helfen, und schrieb selbst in meinem Interesse an Lord Aberdeen. Allein es kam feine Antwort, und bei weiterer Erfundigung erfuhren wir, daß nach der bestehenden Regel die Aften des auswärtigen Amtes nur bis zum Jahre 1783 vorgelegt wurden; man fei zur Zeit mit einer Ermittelung beschäftigt, ob fich für die Vorlage von Atten aus späterer Zeit ein Brazedens finden lasse. Diese Nachforschung nahm etwa drei Wochen in Unibruch: zugleich hörte ich. daß bei gunftiger Entscheidung ich junachst in den Depeschen-Serien die Stude zu bezeichnen haben wurde, die ich zu excerpieren wunschte; barüber werde dann die Berwaltung im einzelnen befinden, wozu fie wiederum etwa drei bis vier Wochen gebrauchen wurde, und erft nach dieser Beschlußfaffung könne mir ber Bebrauch von Schreibmaterialien im Gine folche Zeitvergeudung mar für Archiv gestattet werden. mich nicht thunlich; glücklicherweise erklärte mein werter, damals in London anwesender Freund Reinhold Bauli sich bereit, nach Eintreffen der mir gemährten Autorijation sich auf Grund dieses Bräzedens die gleiche Erlaubnis zu erbitten — was dann ohne weitere Umstände gelang — und einen Teil meiner Defiderien 24

für mich zu ersedigen. Ich selbst aber eilte, bereichert mit einer neuen Anschauung der englischen Büreaukratie, nach Paris, um den Rest meiner freien Zeit in dem büreaukratischen Frankreich zu einer ergiedigen Nachlese in dem Nationals und dem Kriegssachiv ohne jegliches Hindernis zu verwerten.

Burud blieb als unerreichtes Biel die Benukung bes dépôt des affaires étrangères. Nachdem ich bald nachher an die Münchener Universität berufen worden war, hatte Könia Max II. von Bayern nach seinem lebhaften Interesse für alles wissenschaftliche Bestreben die Gnade, versönlich eine warme Berwendung für mich nach Paris zu senden, worin unter anderem bemerkt war, daß herrn Thiers für seine Geschichte bes ersten Raiserreichs die unbeschränkte Benutung aller französischen Aften verstattet gewesen und also ein sachlicher Grund für die Geheimhaltung der Dofumente einer alteren Beriode nicht mehr ersichtlich sei. Umgebend kam die in der Form mit äußerft höflichem Bedauern redigierte Antwort, daß die Erfüllung meines Wunsches leider unmöglich fei; was herrn Thiers betreffe, so könne die Begünstigung d'un historien si éminemment national keine allgemeine Regel bilben. Die Feber meines gestrengen Bonners von 1851 mar gang unverfennbar. Benug. ich mußte, nachdem mir weiterhin neben dem preukischen auch das englische und das italienische Archiv zugänglich geworden war, meine Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795 ohne die Dokumente der frangösischen Diplomatie aus jenen Jahren abschließen.

Das Erscheinen dieses Buches, sowie ein litterarischer Streit, welchen ich in Gemeinschaft mit dem ebenso kenntnisreichen wie scharfsinnigen A. Geffron, damals Prosessor an der Sorbonne, gegen die Echtheit der von Feuillet de Conches herausgegebenen Briese der Königin Marie Antoinette führte, und welcher bei der sozialen und litterarischen Stellung unseres Gegners in Paris großes Aussehen machte, verschaffte mir zahlreiche Beziehungen in der Pariser Schriftstellerwelt. Ich war 1861 von München nach Bonn zurückgekehrt und hatte dort das Glück, mit Madame Cornu bekannt zu werden, einer in jeder Beziehung

ausgezeichneten Frau, Milchichmester des Raisers Napoleon, dem fie eine feste Anhänglichkeit bewahrte und bei der Sicherheit ihres Urteils und ber vielseitigen Bildung ihres Beiftes als wirksame Beraterin in litterarischen Dingen biente. Sie hatte mein Buch gelesen, sprach barüber mit einsichtiger Anerkennung und munichte, daß ich die Darftellung weiter fortsetzen möchte. Ich sagte, daß dafür die Benugung des Bariser Archivs der auswärtigen Angelegenheiten unerläßlich sein würde, und erzählte ihr das Mißlingen meines bisherigen hierauf gerichteten Bestrebens. Sie erklärte diese Abweisungen für eitel Thorheit und forderte mich auf, nach ihrer Rückehr nach Baris ihr eine kurze Denkschrift zur Begründung meines Bunfches zu übersenden; sie würde dieselbe sofort dem Raifer vorlegen und zweifle nicht an ber raschen Gewährung meiner Bitte. Es war nicht schwer, in meiner Ausführung dem Gegenstande eine für den taiferlichen Lefer erfreuliche Seite abzugewinnen, indem ich auf die Nichtsnutigkeit der Direktorialregierung und den dadurch verursachten Notstand des frangosischen Bolkes hinwies, infolgedessen der Staatsstreich bes 18. Brumaire sich als notwendige und rettende. als folche jedoch nicht gebührend anerkannte That herausstellte. Unter ben verderblichen Miggriffen bes Direktoriums stehe aber die verkehrte Richtung feiner auswärtigen Politik in erfter Linie: es sei also sehr wünschenswert, diese in ganzem Umfang aus dessen eigenen Alten kennen zu lernen. Nach kurzer Zeit antwortete Madame Cornu, der Raifer genchmige mein Gesuch ; sobald ich nach Paris tame, sollte ich mich bei ihm persönlich melden: er werbe dann selbst mir das Nähere eröffnen. eilte bemnach am ersten Tage meiner Ofterferien 1866 nach Baris, wie man fich benten tann, nicht wenig erfreut über die endliche Erfüllung des fo lange genährten Wunsches. preukische Botschafter Graf Goly empfing mich in ebenso gutiger und entgegenkommender Beise wie fünfzehn Jahre früher sein Borganger: er wußte von der varlamentarischen Thätigkeit, mit ber ich mich 1862 und 1863 an dem preußischen Verfassungsstreit über Heereseinrichtung und Budgetrecht als Mitglied ber Opposition beteiligt hatte; er selbst teilte meine Ansicht, daß die

neue Organisation der Armee wohl begründet, das Verfahren der Regierung aber gegenüber dem Landtag im Widerspruch mit dem Geiste der Verfassung gewesen sei. Umsomehr war er bereit, meine Pariser Arbeiten in jeder Weise zu unterstüßen, meldete selbst meine Anwesenheit dem kaiserlichen Kabinetssekretär und ersuchte denselben, mir eine audience particuliere bei Sr. Majestät zu verschaffen. Nach einigen Tagen wurde ich dann am 9. Upril zum Kaiser beschieden.

In den Tuilerien gelangte ich durch ein Vorzimmer, an bessen Wand ein lebensarofies Porträt Friedrichs des Großen hing, in einen großen Sitzungssaal mit grünem Tische und einfacher Möblierung, auf der Gartenseite des Schlosses. Rach einigen Minuten trat ber Raiser herein, in Zivistleidung, reichte mir die Hand, hieß mich in deutscher Sprache willfommen, in ber er sich völlig forreft und fliegend, mit leichtem süddeutschem Accente ausdrückte, und fragte, ob ich französisch spreche. 3ch bejahte, schwerlich aber, sette ich hinzu, so vollkommen, wie Majestät das Deutsche. "Gut, fagte er, bleiben wir beim Deutschen; segen Sie sich und erzählen Sie mir etwas spezieller, was Sie im Archiv suchen." Er erkundigte sich nach verschiebenen Ginzelheiten, ließ fich erörtern, warum gewiffe Buntte mir besonders wichtig erschienen, und fragte nach meinem Urteil über die Darftellungen der Geschichte des Direktoriums von Thiers und Barante. Diese Erörterungen dauerten vielleicht eine halbe Stunde, als ein Diener eintrat, ihm ein Telegramm zu überreichen. Er las es und fragte mich bann: "haben Sie in Deutschland etwas von einem Gerüchte gehört, daß Graf Bismarck bas allgemeine Stimmrecht einführen wolle?" meine Bejahung fragte er weiter: "Und was halten Sie davon?" Ich konnte nur erwidern, daß mir nach Bismarcks bisherigem Verhalten die Sache höchst unwahrscheinlich däuchte. "Nun", sagte er mit gutmutigem Lächeln, indem er mir bie Depesche hinreichte, "lesen Sie einmal". Es war die Melbung aus Frankfurt, daß Breußen so eben die Berufung eines deutschen Barlaments aus Wahlen nach allgemeinem direktem Stimmrecht beim Bundestage beantragt habe. Navoleon fragte weiter, ob mir das erfreulich scheine. Ich erlaubte mir, einer sachlichen Aukerung mit dem nahe liegenden Worte auszuweichen, daß Graf Bismard ohne Ameifel aus ben frangofischen Borgangen bie Ansicht geschöpft habe, wie sich mit diesem Bahlfustem trefflich regieren laffe. "Rommen wir", fagte er barauf, "wieder auf unsere Beftrebungen gurud. Biffen Sie wohl, daß auch ich auf Ihrem Kelde zu pflügen versuche? Sie haben es gut; Sie können Ihre ganze Zeit und Rraft folchen ersprieglichen Arbeiten widmen; mir liegen hundertfache, meist widerwärtige Besorgungen ob; nur à batons rompus kann ich mich der wissenschaftlichen Forschung hingeben." Er erzählte dann, wie er für ben zweiten Band feines Jules Cefar mit Marschall Riel eine Studienreise gemacht, um die großen Umwallungslinien Cafare bei Alefia festzustellen, wie dies glücklich gelungen fei, ba in der festen, weißen Thonerde des Untergrundes die Graben, sehr bald durch schwarzen Humus ausgefüllt, sich völlig unversehrt erhalten hatten, und ebensowohl Cafars innere Linie gegen die belagerte Stadt, wie die äußere gegen das Ersatheer deutlich erkennen ließen. Er erging fich barüber mit fichtlichem Beranugen, brach bann aber ab mit den Worten: "aber kommen wir zu unserem Beschäft. Nehmen Sie hier diesen Bogen Papier und schreiben Sie in furzen Worten barauf, welche Korrespondenzen Sie zu sehen wünschen. Ich will Ihnen nun sagen, wie wir das machen wollen. Mein ausgezeichneter Minister Droupn de Thuns hutet zwar seine Schätze wie ein Drache, ich hoffe aber, wenn ich Ihr Begehren mit einem insinuanten Billet begleite, wird er fich vielleicht befänftigen laffen. Sie werden dann sogleich Nachricht erhalten." Ich hatte unterdessen geschrieben und murbe mit einigen gutigen Worten entlaffen.

Mein Empfang beim Kaiser wurde Tags nachher in den Zeitungen erwähnt und verschaffte mir entgegenkommende Aufnahme bei Staatsmännern, Abgeordneten, Journalisten ohne Unterschied der Parteisarbe, so daß mein Pariser Aufenthalt ein ganz anderes Anschen als 1851 oder 54 gewann. Ich beschäftigte mich einstweilen mit fruchtbaren Studien in den altbekannten Räumen des Kriegs- und des Nationalarchivs;

jenes fand ich jest unter der Leitung Camille Rouffets, diefes unter der Direktion des Marquis de Laborde, und es ist mir noch heute eine Freude, zu bezeugen, wie sehr ich durch die einsichtige Güte ber beiden verehrten Männer gefördert worden bin. Daneben trieb ich mich in mannigfachem geselligem Verkehr umber, außer dem bewährten geistvollen Freunde Geffron hatte ich das Glück Sainte-Beuve näher zu treten, Leonce de Lavergne und Mortimer Ternaux, Ronan und Dupont = White kennen zu lernen, im Saufe bes alten Sittorf, bes berühmten Architeften bes Ronfordienplages, Anknüpfung mit künstlerischen, bei Frau von Agoult (Daniel Stern) mit litterarischen Rreisen zu gewinnen. Alle damaligen Strömungen des Barifer Geistes konnte ich in vollen Bügen genießen; auf bem wiffenschaftlichen Bebiete zeigte fich an vielen Bunkten bas Bewuftsein einer freundschaftlichen Rivalität und eines positiven Zusammenwirkens mit Deutschland, und niemand ahnte, wie bald eine verhängnisvolle Politif diefes schöne Verhältnis zerreißen murbe. Ich hatte barüber manches interessante Gespräch mit Emile Ollivier, welcher in biefer Zeit eben anfing sich bem Raiser zu nähern und in erklärtem Gegensate zu Thiers damals der leider 1870 nicht festgehaltenen Unsicht mar, daß Frankreich fein Interesse habe, sich Deutschlands nationalen Bestrebungen zu widerseten. Im übrigen herrschte bei ihm wie sonst auch im Pariser Publikum die Ansicht vor, daß bei dem herandrohenden Kriege zwischen Preußen und Ofterreich ein Sieg Bismarcks gleichbedeutend mit einem militärischen Despotismus in gang Deutschland sein murbe, glücklicherweise aber die Niederlage der preußischen Milizen aegenüber Benedets Beteranen sicher fei. Auf meine Frage, ob man von einem solchen Triumphe Österreichs den Triumph politischer Freiheit in Deutschland erwarte, erhielt ich keine flare Antwort.

Indessen verging Tag auf Tag, und die von dem Kaiser mir verheißene Nachricht über das dépôt des affaires étrangères blieb aus. Ich klagte das dem Grasen Golz, und dieser hatte die Güte, als er auf einer Spaziersahrt der kaiserlichen Equipage begegnete, und Napoleon anhalten ließ, um ein Wort dem Botschafter zuzuwerfen, seiner Erwiderung eine Erwähnung meines Namens hinzuzusügen. "Dh, Sie haben Recht, rief Napoleon, das hatte ich vergessen." Dies war freilich kein Wunder, indessen die Erinnerung durch Golz hatte gewirkt: am solgenden Tage sandte mir Herr Pietri ein versiegeltes Billet mit dem Auftrage es persönlich Herrn Drouhn de Lhups zu überbringen.

Die Hoffnung, welche ber Kaifer mir ausaesbrochen. bak fein Billet die grimmen Büter bes Schapes beschwichtigen würde, bestätigte sich benn in vollem Umfange. Herr Droupn be Lhups war die Huld und Berbindlichkeit felbst, legte mir in einem längeren Vortrage bar, wie sehr ihm die historische Litteratur unserer Nationen geläufig war, und erklärte mir barauf, er werbe mir einen seiner Rate zur Begleitung in sein Archiv mitgeben. "Der Berr Direktor besselben, bemerkte er, hütet zwar seine Schätze wie ein Drache, aber ich hoffe, er wird sich befänftigen, wenn Sie auf diese Art eingeführt werden." Es bedarf feiner Berficherung, daß die wörtliche Wieberholung bes vom Raiser auf ihn gemunzten Gleichnisses mich in beitere Stimmung versetzte. Der herr Direktor — es war immer noch "ber Drache" von 1851 — erkannte mich auf der Stelle wieder. zeigte burchaus keine heitere Miene, that aber ohne weiteren Widerstand, womit ihn der Allerhöchste Wille beauftraat hatte.

Die Liberalität, womit der Kaiser mir die sonst so streng verschlossenen Atten der Revolutionszeit eröffnet hatte, machte übrigens in zahlreichen Pariser Kreisen böses Blut, da verschiedenen französischen Forschern das gleiche Begehren stets abgeschlagen worden war. Ihre Klagen fanden den Weg in die Zeitungen, und in stachligen Wendungen wurde die Frage erörtert, ob Napoleon durch die mir bewiesene Gunst der preußischen Regierung eine Freundlichseit habe erweisen oder meinen engern Landsleuten, den Bewohnern des linken Rheinusers, ein Zeichen seiner hohen Zuneigung habe geben wollen. So wurde auch die ruhige archivalische Forschung durch das Schaumsprizen der politischen Erregung und der nationalen Empfindlichseit getroffen. In noch höherem Maße aber sollte

ich dies erfahren, als ich im Frühling 1867 zur Fortsetzung meiner Studien nochmals nach Paris zurückfehrte.

Mittlererweile waren Breukens große Siege und die Errichtung des norddeutschen Bundes erfolgt. Frankreich hatte vergeblich versucht, unter dem Titel einer Kompensation die Abtretung rheinischer Landichaften von Preußen zu erlangen, und hatte bann sein Augenmerk auf die Erwerbung Luxemburgs gerichtet, wobei es aber schlieklich auf den entschiedenen Widerfpruch Deutschlands stieß. Ein Krieg schien unvermeiblich, indeffen thaten die übrigen Großmächte bas Mögliche, um burch eine Konferenz in London eine Bermittelung zustande zu bringen. Als ich in Baris ankam, war alles noch ungewiß, bei allen meinen bortigen Freunden und Bekannten mar der Kriegsgebanke lebendig, und Emile Girardin, mit dem ich bas Sahr zuvor ebenfalls verkehrt hatte, war in feiner Zeitung unermüdlich thatig, jum Bruche ju treiben, um bann Frankreich feine natürliche Grenze, ben Rhein, mit raschen Schlägen gurud ju Er wollte mir durchaus nicht glauben, daß die Rheinländer zwar oppositionell, aber durch und durch beutsch gesinnt seien, jo daß wir endlich hart an einander gerieten, und ich ihm prophezeite, daß ein französischer Angriff auf den Rhein mit einer gründlichen Niederlage Frankreichs endigen wurde. Mich konnte das alles nicht abhalten, dem Raifer, dem ich fo großen Dank ichuldete, meine Chrerbietung zu bezeigen; ich ließ mich bei ihm melden und wurde umgehend zu einer Privataudienz befohlen. Kaum mar ich eingetreten, fo erschien auch Napoleon, ging raschen Schrittes auf mich zu und sagte, dieses Mal in frangosischer Sprache: "Erfreut, Sie wieder zu seben, nun, mas fagen Sie zu der Politif Ihres herrn von Bismard?" Und sofort folgte eine lebhafte Auseinandersetzung, daß Bismarck ihm anfangs zugesagt habe, der Luxemburger Annexion nichts in ben Weg zu legen, und daß bann im letten Augenblicke, als zwischen Frankreich und Holland alles im Reinen gewesen, Bismarck plöglich die Räumung der Festung verweigert habe. "Er hat mich dupiert, rief er, und ein Kaiser ber Franzosen fann sich nicht dupieren laffen." Die kleinen, fonft matten

Augen funkelten. "Was sagen Sie bazu?" redete er mich Es war für mich nicht gerade der benkbar angenehmite Anfang bes Gefpräche. Ich konnte nicht munichen. vielleicht auf Kosten meiner Archivstudien seinen Unwillen zu erregen, noch weniger aber meinen nationalen Standpunkt verleugnen. Ich besann mich einen Moment. "Was jagen Sie?" wiederholte er. Ich bemerkte, daß ich, obwohl Mitalied des deutschen Reichstags, über die einzelnen früheren Vorgange völlig ununterrichtet sei: wenn dieselben so verlaufen, wie Majestät gesagt, so muffe ich bekennen, daß Bismarck einen Fehler gemacht, dann aber umsomehr hervorheben, daß dieser Kehler im ersten Abschnitt seiner Aftion, nicht aber im letten vorgekommen sei. "Wie so?" fragte ber Raiser. Ich erklärte, daß Bismarck ein Versprechen ruhigen Zusehens bei ber franzöfischen Erwerbung Luxemburgs nicht hatte geben burfen; er hätte wissen mussen, daß die deutsche Nation die Erfüllung eines folchen Versprechens nimmermehr dulben murbe. Es folgte dann eine Besprechung des französischen und des deutschen Nationalstolzes, wobei ich bemerken konnte, daß Napoleon der frangösischen Reizbarkeit Rechnung tragen wollte, sie aber persönlich nicht in vollem Maße teilte. "Nun wohl, sagte er endlich, alle Achtung vor Ihrem nationalen Chraefühl, aber was kann euch in Deutschland benn an dieser elenden bicoque, diesem Luxemburg, liegen?" "Sire, sagte ich, diese bicoque hat dem deutschen Reiche vier Raiser gegeben, zumeist freilich, wie ich einräumen muß, recht mittelmäßige herrn." Er lachte laut auf; seine Stimmung hatte offenbar gewechselt. Er äußerte, man scheine jett auf ber Konferenz zu einem für alle Teile ehrenvollen Ergebnis zu gelangen, und er fei erfreut darüber im Grunde seines Bergens. "Denn", sagte er, "ware es anders gekommen, der Krieg wäre furchtbar geworden." Nach dem Ausdruck einer tiefernsten Erregung, womit er bie letten Worte fprach, habe ich die Überzeugung behalten, daß er sich 1870 nur mit innerem Widerstreben auf bas Andringen der vereinigten Kriegsparteien zum Kampfe mit Deutschland entschlossen hat.

Die Audienz gelangte bann, nach einigen gnäbigen Erkundigungen über ben Bang meiner Arbeiten, zu glücklichem Ende, und ich konnte ohne Störung mich weiter in die ftattlichen Aftenbande des Archivs am Quai b'Orfan vertiefen. Es war bort ein für mich sehr erfreulicher Versonenwechsel in der Direktion eingetreten: an die Stelle der früher ermähnten Beamten war Herr Faugeres gekommen; während jener widerwillig gab, was er nicht mehr weigern durfte, brachte dieser mit eifriger Teilnahme herbei, was sich irgend Nügliches auftreiben liek. Damals bestand bort, wie in den meisten Archiven, die an sich sehr wertlose Vorschrift, daß man am Schlusse ber Arbeit seine Abschriften und Erzerpte bem Direktor zur Brufung vorlegen mußte. Als ich bies am Tage por meiner Abreise that, verhieß mir Kaugeres, sie mir in möglichst kurzer Frist nach Bonn nachzusenden. Aber beinabe ein Monat verging, ehe die Papiere anlangten, so daß mir die Sache etwas unheimlich zu werden begann. Endlich aber kam das Baket, und was war die Ursache des langen Aufenthalts gewesen? Nicht ein Blatt hatte Fangeres aus politischen Rücksichten kaffiert, wohl aber zu mehreren Stellen meiner Aufzeichnungen aus Aften, zu beren Benutung mir bie Reit gefehlt, Bufage und Berbefferungen eingetragen, beren Auffindung ihm nicht geringe Mühe gemacht haben mußte. Es war mir vergonnt, bier am Abichluffe meiner Barifer Studien, burch eine ähnliche Erfahrung wie sechzehn Jahre früher beim Beginne berselben zu warmer Dankbarkeit verpflichtet zu werden.

So war es mir gelungen, auch unter bem alten Regime ber verschlossenen Archive, durch lange fortgesetzte Bemühung und ein Zusammentreffen günstiger persönlicher Verhältnisse zu bedeutenden Ergebnissen durchzudringen. Aber wie viel leichter und rascher hätte ich dies erreicht, wenn schon damals die jetzt in dem gebildeten Europa herrschenden Grundsätze über Archivbenutzung in Geltung gestanden hätten! Damals war die Zulassung eine in seltenen Ausnahmen erteilte persönliche

Gunst, heute ist sie, von seltenen Ausnahmen abgesehen, die allgemeine Regel. Preußen verdankt dies, wie so vieles andere, dem Fürsten Bismarck; bald nachher hat Herr von Arneth in Wien denselben Grundsatz zur Anerkennung gebracht; Schritt auf Schritt sind dann die übrigen Regierungen diesem Beispiel gesolgt.





|  | DATE DUE |  |  |
|--|----------|--|--|
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |
|  |          |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

-• : . 

7<sup>D</sup> . 598

Vortrage und Abhandlungen von

3 6105 035 813 836

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

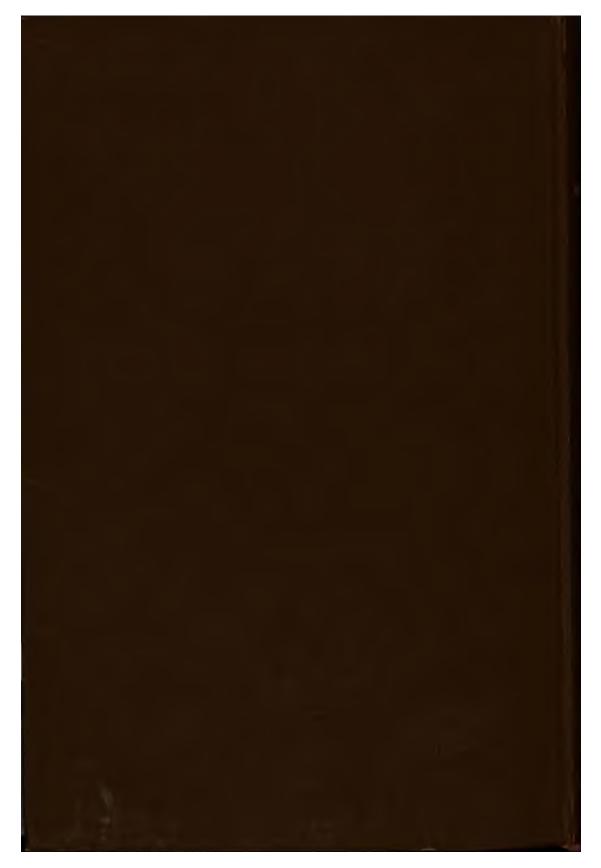